# Verbrechen aus Ehrsucht

ein

ernsthaftes Familiengemählde

August Wilhelmoon Iffland

Wilhelm August Ifland.



ben E. F. Schwan und G. E. Gös, 1787.

Storage 642

# Ihro Excellenz

ber

# Freifrau von Dalberg, gebornen von Ullner

unterthänigst gewidmes

von

bem Berfaffer.

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries

## Vorrede.

fatt wichtiger Aenderungen, finden die Leser nur geanderte Lesarten? Hiervon bin ich Nechenschaft schuldig.

Das Publifum, bat diefem Stucke in den Borftellungen fo warmen Untheil geschenkt, daß ich fürchten mußte, die Causchung ju unterbres chen, wenn ich einem Gemalde, vor dem man fich gern verweilte, auf einmal ein anderes Licht, andere Figuren gegeben hatte. 3th batte fatt des Genußes, die Zuschauer auf Rritit geleitet und darum blieb es bei diefem dismal; deshalb brechen Hofrath und hofrathinn die Farben ims mer noch so bart. Den Juden darf ich nicht weg nehmen; feine laute unbarmbergige Stimme muß nicht fehlen.

Man hat mir den Vorwurf gemacht
" mit der Judensprache habe ich Spaß

n machen wollen.

Ach nein. Der Jude spricht so: weil die Justen so sprechen.

In der Vorrede zu der ersten Austage, dankte ich dem Publikum von Mannheim und den Schauspielern, für Aufmerksamkeit und Spiel. Dieß muß ich nach drei Jahren wiederholen. Mit Rhrung sehe ich — nach öftern Wiederholungen, gedrängte Reihen im Schauspiel, und weiß, daß diesem Stücke noch Tränen sließen.

Es ist unmöglich fage ich mir oft, daß die mir ihren Untheil versagen follten, denen ich sanfté Tränen entlocke!

Es liegt etwas Erhebendes in diesem Gedanstein, und die Ueberzeugung daß ich keine Gefühle worgebe — ist ein edler Reichthum!

Drei Jahre — find in der dramatischen Welt, ein Jahrzehend. In dieser seinen, gebreche lichen Maschine, geht alles schneller zu Ende; Freuden, Leiden — Alles. Die Räder greisen rasch ineinander, reiben sich ab, die seinen Leistungen, verfürzen, verwickeln sich — die sesse dungen, verfürzen, verwickeln sich — die sesse Sand der Besetze greist oft nothwendig in dieß leise Gebiet der Phantasie — dann liegt es an einer seinen Hand, mit dem Griff so einzusesen, daß geschont und erhalten, verbessert und nicht enteneret wird.

Da dieß so ist: so sage ich es mit warmen Dank für unsern würdigen Intendanten. Noch immer steht der Freiherr von Dalberg an der Spisse dieser Bühne. Diese männliche Ausdauer ist Wärde, und Ruhm ist es für die Mannheimer Bühne, sie zu verdienen!

Anch die Runftler, die dieß Stuck darstellten, find noch dieselben — Einen Ramen mußte

\* 4

ich durchstreichen — — den Namen der unvers geflichen Karolina Beck.

Ja wohl gehr alles schneller bei uns zu Ende.

— Freuden — Leiden — und auch das Leben!

Auch das Leben!!

Diese Tranen, die wir vergießen machen, dieß Lacheln daß wir so gern geben — tostet uns ein früheres Grab!

Darinn fühlt sich es auch wahr und edel — Diesen Beruf mit Wahl und Ernst üben, giebt würdiges Bürgerrecht!

Mannheim ben 22ten Febr. 1787.

Wilhelm August Island.

#### Personen:

| Obercommissair Ahlden. = =     | Herr Beil.       |
|--------------------------------|------------------|
| Secretair Ahlden, fein Gohn.   | herr Bock.       |
| Rentmeister Auhberg. * * *     | herr Iffland.    |
| Mad. Auhberg, seine Frau.      | Mad. Rennschüb.  |
| Eduard Rubberg, Coins Ginson   | herr Beck.       |
| Eduard Rubberg, feine Kinder.  | Mad. Ritter.     |
| Baron von Ritau                |                  |
| Hofrath Walther                | herr herter.     |
| Die Hofrathin, seine Frau. 🗧 = | Dem. Boudet.     |
| Ein fiska"                     | herr Gern.       |
| Doftor Eiders.                 | herr Kirchhöfer. |
| Saushofmeister Lorenz. : :     | herr Poschel.    |
| Christian, Bedienter,          | Herr Nichter.    |
| Benriette , Kammermadchen, }   | Mad. Nifola.     |
| im Ruhbergischen Hause.        |                  |
| Ein Jude.                      | herr Frank.      |
| Ein Ladendiener. : : , : :     | herr Backhaus.   |
| Ein Gerichtediener. * * * *    |                  |
|                                |                  |

Bum erstenmal aufgeführt den gten Mars 1784.

discretificate Phase in the State Seek megand tubbers of famelishes. Harr Beck. Barrow got the server as a server this man morne artificantly a 4 4 solutions during him dien Michibaker. Auris sinch a a series sinch sinch



## Erster Aufzug.

#### Erster Auftritt.

(Ein burgerliches Zimmer nur zwen Flügel tief, mit einer Mittelthure. Ein Schreibtifch, worauf zwen Bund Atten, und einige Bucher liegen. Es ift Morgen.)

#### Secretair Ahlden

(fist an dem Schreibtische, steht auf und beschäftiget sich mit dem einen Bund Aften. So viel es ohne die Wahrheit zu beleidigen seyn kann, machen es die Abwechselungen seiner Beschäftigungen vergessen, baß er einen Monolog sagt.)

— win heitrer schöner Morgen zu einem so wichtisgen (bedenklich) wichtigen Tage! (die Arbeit verlassend) Der Tag entscheidet — Wohl mir, daß ich die Bahn breche — wohl mir! Der alte Ruhberg ist ein grader Mann, somit kann meine grade Anwersbung ihm nicht mißkalken. — Hm! Ists doch, als ob selbst die Natur in ihrer gefälligsten Gestalt diesen Tag kepern wollte. — Meine Arbeit gelang mir besser als

A je;

je; mein Slut fließt so leicht — ich habe ganz den Muth, der über Schwierigkeiten hinaus sich Wege bahnt, — mur mein Vater — seine Heftigkeit, sein projectiren einer andern Verbindung? — Sens! Kenne ich nicht sein Herz? Die Sache mag Ernst werden — traurig wird sie nicht.

#### 3 menter Auftritt.

Oberzahlcommissair Ablden, und Secretair Ablden, sein Sohn.

Obercomm. Guten Morgen, mein Sohn! Secr. Herzlichen Dank mein lieber, guter Bater.

Obercomm. Ich glaube, du sprachst mit dir selber? he! — Ja du hast mit dir selbst gesprochen. Das mußt du nicht thun.

Secr. Es ware — ich weiß nicht —

Obercomm. Ja die Leute wissen es niemals, daß ist schon so. — Es ist eine bose, bose Gewohn, heit. Du weißt, ich habe cs an unser seeligen Muhme nie leiden können. — Apropos — eh ich eins ins andre rede — — da bringe ich dir deine Desenssion zurück. — Ist dir mit Gottes Hülse recht brav gerathen. Necht brav! — Es ist Leben darinne. Keine Knisse, kein Geschwäz — Herz und Leben! Das heißt seiner Parthie dienen! dasür wird dich auch Gott segnen, mein Karl!

Secr. Wenn sie wußten, mas ihr Lob in mir wirft! Unternehmungsgeist, Ausdauer —

Obercomm. Hm! hm! — Soll mir lieb senn! Aber hore — laß doch die neumodischen Wörter aus deiner Arbeit weg. Zeig einmal her, (suchent) hr — brr — hm — hn — — Ja! da — Bestimmung — Drang der Verhältnisse — Leidenschaft — he! was haben die Leidenschaften in einer Defension zu thun?

Secr. Die Leidenschaften aber doch so vieles mit ben Menschen —

Obercomm. Alle gut? — alle gut — aber bu weißt, die hohen Herren lassen es nicht passiren.

Secr. Sollte nicht jeder thun, was an ihm ift, baß der Mensch nach der Sache gerichtet wurde, nicht nach den todten Buchstaben?

Obercomm. Nun ich kann es nicht gerade zu tadeln, daß du dir einen eignen Stylum gewählt hast, mein Sohn — Ihr mögt freylich Anno 87 wohl anders schreiben, als wir Anno 40. weil denn aber doch noch so viele von Anno 40 da sind — so richte es allemal so ein, daß die es auch verstes hen. — Das ben Seite — Warum ich eigentlich zu dir komme —

Secr. Das ware -

Obercomm. Der Bergrath Wohlsahn reifet die kommende Woche auf das Gut. Ich habe vorläufig

mit ihm gesprochen. — Es wird alles gut gehen — Du fannst dich produziren; dann deine Sache, wer gen feiner Tochter anbringen.

Secr. Aber mein Vater - warum -

Obercomm. Warum? — weil sie beine Frau werden soll. Ich muß dich versorgt sehen, ehe ich die Augen schließe. Und — Karl, Karl, ich traue nicht. Ich traue meiner Maladie nicht. Krieg ich noch einmal so eine Attaque — so bin ich da geswesen.

Secr. Gott behute, wie konnen sie beufen, daß fo eine unbed —

Obercomm. Unbedeutend? Nein, nein, ich werde gewaltig stumpf! Kein Wunder; die Strapazen in den Kriegsjahren, — der Chagvin und — nun wie es Gottes Wille ist! — Aber, wenn ich von dem Maslaga, den ich im Keller habe, auf deiner Hochzeit noch mittrinken soll — so mach fort. Sonst bleibt er dir stehen bis zu meinem Begräbnis.

Secr. Ich kann ihrer herzlichen Gute nicht Bersfellung entgegen setzen. Auch hatte ich ihnen schon heute eine Entdeckung gemacht, waren sie nicht durch ihren Antrag mir zuvor gekommen. — Ich — zursnen sie nicht, gütiger Mann —

Obercomm. Run -

Secr. Ich fann die Wohlzahn nie heirathen.

Obercomm. Das begreif ich nicht. Das Made then ift hubsch, brav, jung, reich. Du heirathest

in eine gute Familie, friegst Freunde, Konnerionen; kannst eine Karriere machen — Konstellation ist gut. Was sehlt noch? — Warum willst du nicht? he! — Oder lichst du eine andere?

Secr. (mit bescheidener Festigkeit) Ja mein Vater. Obercomm. hm! hm! (mit unterdrucktem Miß-

vergnügen) Hm, hm, das ist mir nicht lieb. (nach einigem Umhergeben nicht mehr an sich halten könnend) Das ist dumm — recht dumm!

Secr. Nur durch sie kann ich glücklich werden, ober niemals.

Obercomm. Glücklich werden? Das ifts eben, (hoftig) gesehen, geliebt, und — glücklich senn, das ift ben euch eins! — (halb besänstigt) Wer ist sie?

Secr. Die junge Ruhberg.

Obercomm. (heftig) Die Tochter vom Renk meister?

Secr. (mit Bitte) Die namliche.

Obercomm. (nach einigem Besinnen, falt) Das ift nichts fur bich!

Secr. Aber warum —

Obercomm. (fehr fest) bas ist nichts fur bich !

Secr. Warum wollen fie diese herrliche Parthie verwerfen, ohne mir Grunde ju fagen? benn —

Obercomm. Meine Grunde? Vor der Hand find es folgende: Es fann nicht fenn — es foll nicht fenn, ich wills nicht haben. Nach den andern Grunden thue der Herr Sohn in einem halben

Jahre weitere Nachfrage. Ich rebe nicht gerne vernünfstige Dinge in den Wind. (geht beftig umher und braucht ohne sein Wissen viel Tobak.)

Secr. Ich gehorche willig jedem våterlichen Bes

Obercomm. Berfteht fich.

Secr. Aber wenn fie auf Roffen meines Gluckes -

Obercomm. (rach stehen bleibend) Auf Rossen beines Glücks? Schäme dich des gegen deinen Baster, und laß die Romanensprache weg, wenn du mit alten Leuten zu thun hast. — Höre, mein Sohn, wenn wir bende von dem Mädchen reden, welches deine Frau werden soll — so magst du sagen: — die, oder die Larve gefällt mir am besten. Wenn aber die Larve vorher ben dir gesprochen hat, so muß ich es besser als du wissen — welche dich glückslich machen kann. — Die Ruhberg wird meine Schwiegertochter nicht! (will sort.)

Secr. Lieber Bater, ich schwöre Ihnen, daß keinem Mädchen die Pflichten der Tochter so heilig sind als ihr. — Warum wollen sie mich zwingen, du suchen, was ich gefunden habe; die, deren angenehme Sorgsalt ihr Alter verjüngen wird.

Obercomm. Das ift Bestechung. Bleib ben der Stange; laß mich aus dem Spiel. Von Dir ist die Rede. Das Madchen ist brav. Aber die Konstellation ist nicht gunstig.

Secr. Marum bas nicht ?

Obercomm Wenn du bleibst, was du bist — bist du nicht viel — du mußt weiter. Da brauchst du Konnexionen, mußt Vermögen erheirathen, sonst plackst du dich wie ein armer Sünder, und machst keine Karriere. Ich bin von Betrügern zu Grunde gerichtet, habe kein Vermögen, kann dir nichts nacht lassen, als ein schuldenfrenes Haus, und einen guten Namen, das weißt du. Ruhbergs sind herunter gekommen. Das Mädchen? Groß erzogen. Die Mutster? Eine Närrinn. Der Gruder? Oben hinaus und nirgendan! Ein saubres Früchtchen; ein Windbewtel; ein Bursche, der mit Avanturiers herumschlenz dert; ein Spieler!

Secr. Aber doch ein guter geschiefter Mann, ber, wenn er fich beffert, durch sein Genie —

Obercomin. Der Junge hat seiner Mutter weiß gemacht: — das Fräulein, das vor ein paar Jahr ren von Danzig hieher zog? Fräulein von —

Secr. Kanenftein?

Obercomm. Ganz recht — die wollte ihn heis rathen. Weil nun die Frau von Adel ist, und der Hochmuthsteusel in sie gefahren ist, so glaubt sie es; bringt ihren bürgerlichen guten Mann um Kredit, Haus und Hof, um wieder so eine Zwittermariage zusammen zu bringen. Sie sind schon Stadtgespräch. Was kömmt da heraus? Der Bettelstab! An wen

werden sie sich wenden? Un bich! Das find beine Aussichten.

Secr. Dagegen konnte ich mich ficher stellen. Auch find auf den Fall meine Maagregeln -

Obercomm. (gleichsam zutraulich) Hore nimm Naifon an; aus der Mariage darf nichts werden. Seh du zu dem Herrn Bergrath und bring dein Sesuch wegen seiner Mamfell Tochter an.

Secr. Ich unterdrücke die Sprache der Leidensschaft gewaltsam, aber halten sie mich nicht für so kalt — dieser Wohlzahn gegen mich noch zu erwähenen. Ich kann nicht. Sie fordern zuviel. Die Wahl meines Beruss habe ich gegen meine Neigung, nach ihrem Willen getrossen. Wollen sie nun für das trockne Einerley meiner Geschäfte, für die herzlose Gesellschaft, darinn ich sie verrichte, mir einen Ersatz geben — so gewähren sie mir Louisen. Es ist über meine Kräste in diesem Fall; auf Rosten des bessern Gesähles, der Konvenienz zu fröhnen.

Obercomm. So recht, bist auf gutem Wege. Wenn die Vernunft ihr Recht behaupten will, verstreibt man sie mit Deklamation.

Secr. Verzeihen sie meiner Heftigkeit. — Ach, alles was ich nicht bin, könnte der Verlust des Mådschens aus mir machen. (ergreift seines Vaters Hand) Ich darf nicht ohne Einwilligung diese våterliche Hand —

Obercomm. Wosu exposiulirst du meine Eine willigung, wenn du gesonnen bist nach deinem Ropf su handeln? — (mit einiger Rührung) Je nun — der alte Vater muß sich's ja wohl gefallen lassen. Wenn du unglücklich bist — dann ists ja für den früh genug an der Postille die Augen zu verweinen. (geht fort.)

Secr. (sehr rasch) Und ich gab ihr mein Wort! Oberomm. (bleibt oben stehen) Was?

Secr. Meinetwegen hat sie Aussichten entsagt, Parthien abgewiesen. Ich gab ihr mein Wort als ein-ehrlicher Mann.

Obercomm. (etwas naher kommend) Ift bas wahr?

Secr. D Gott! mit den heiligsten Schwuren, Die -

Oberomm. Haft du mit kalter Ueberlegung bein Wort gegeben ihr Mann zu werden?

Sefr. Allerdings. All Tillian &

Oberomm. Hm, hm, das ift etwas anders. (perunter kommend) so mußt du sie heirathen.

Secr. D laffen fie ben Ausbruch -

Obercomm. — Ob mir es gleich durch alle. Glieder fahrt, — daß es fo feyn muß.

Secv. Wie foll ich ihnen danken? Worte vermos gen nicht das Uebermaaß meines Gefühls auszudrus den. Konnen sie nicht in meinem herzen lesen, so — Obercomm. Ja, ja. Gott gebe Glück und Segen! — Glück und Segen! — Aber ich wollte — Ru, nu — es wird ja schon werden.

Secr. O wie oft mein Vater — wie oft werden sie noch den Angenblick dieser Einwilligung segnen.

Obercomm. Ich glaubs — ich glaubs. Aber nimm mir es nicht übel — freuen kann ich mich nicht fo recht. Ich hatte so diese und jene Aussichten. Die sind nun — Es ist auch meine Schuld — ich hätte nicht so sest darauf bauen sollen. — Ja es ist bald Zeit — Verfäume die Ranzlen nicht. Apropos ich habe ohnehin heute Rassen Abnahme ben dem alten Herrn Ruhberg, dann will ich von der Sache reden. Ich werde dir spät nachkommen — ich werse mich ein wenig wieder auf das Bett, — denn die neue Mariage ist mir in alle Glieder gesahren. (ab.)

#### Dritter Auftritt.

#### Secretair allein.

Fårwahe, das ist früher gewonnen, als ich dach, te! Ah — das ist undankbar, kenne ich nicht meinen Water! — Glück und Liebe, send mir ben Ruhbergs gunstig, so lebe ich heut den schönsten Tag meines Lebens. (ab)

#### Dierter Auftritt.

(Ein burgerliches Simmer im Rubbergifchen Saufe, Mittel thure, und zwo Seitenthuren. Im hintergrunde die Uesberbleibfel eines eingenommenen Fruhfluces.)

Rubberg Vater, hernach Christian.

Rubb. V. (hat etlichemal geschellt, hierauf kommt endlich Ehristian) Christian, ihr vernachläßiget euren Dienst.

Christian. Ich bitte um Bergeihung. Mabane hatte mich verschieft.

Rubb. V. Ift mein Sohn ju Saufe?

Christian. Roch nicht.

Rubb. V. Noch nicht? — Sage er bem Schreis ber, wenn die Papiere in Ordnung waren, folle er mir sie schiefen.

Christian. Gehr wohl.

Rubb. V. Meine Tochter rufe er zu mir herunter.

Christian. Sogleich.

Rubb. V. Dem Roch und dem übrigen Gefinde bedeute er, daß fie ju hause bleiben.

Christian. Die sie befehlen. (ab.)

#### Fünfter Auftritt.

Rubberg Vater, allein; hernach Christian.

Noch nicht zu hause? — Alles in diesem hause; bat den Blick verschlossener Leiden, alles scheint so

werstört! Hm! — wahr — Es scheint wohl nur so. — Mir — weil ich es bin. Ach es ist ein trauriger Andblick, ein twohlhabendes Haus so tief gesunken zu ses hen. Meine Schuld; warum ließ ich es bis dahin kommen. — Ich war ein schwacher Mann, ein weichescher Bater! Verloren ist alles, aber dem Sespött kann ich noch entgehen — Gut dann, heut will ich handeln. — Nichts soll mich hindern, unerschütterlich sest zu bleiben. Nicht die Schwachheit einer liebenswürsdigen Frau — (sanst) — nicht meine eigne Schwachheit für diese liebenswürdige Frau. (Spristian bringt die Papiere) Geht nur. — So — da liegt meine Nechtserstigung. Freylich auch eben so sehr meine Anklage.

#### Gechster Auftritt.

Auhberg Vater. Christian. Secretair 21hlden.

Christian. Der Herr Secretair Ahlben — befeh-

Rubb. V. Ohne Verzug.

(Christian ab.)

Secretair. Richt wahr, bas heißt überfallen? Verzeihe sie mir diesen frühen Morgenbesuch.

Rubb. V. Wollen fie gefälligft Plat nehmen? - Kann ich ihnen in etwas dienen?

Scer. Ich bin verlegen — fehr verlegen, um bas; was ich anzubringen habe.

Rubb. D. Wie fo, lieber Freund -

Secr.

Secr. Diefer gutige Con fagt mir, sie werden mich nicht verwerfen.

Rubb. V. — Sie scheinen unruhig? — Sie werden es wirklich immer mehr! Sie machen mich gleichfalls besorgt — —

Secr. Ja, das bin ich. — Ich weiß nicht, wie ich mein Gesuch einkleiden soll. Mit vollem Herzen komme ich — und sinde keine Worte. Ihre Eute macht mir Zutrauen — meine Furcht aber rath mir, nur den Augenblick für glücklich zu halten, wo es ihnen noch verborgen ist, wie unglücklich sie mich machen können. — Ich will alle meine Wünsche in einem Worte aussprechen: — Louise!

Rubb. V. Meine Tochter -

Secr. Wollen sie mein Vater fenn — bin ich ihr Cohn?

Rubb. V. (er greift unwillführlich feine Sand.)

Secr. (mit Enthusiasmus) Ja? ja?

Ruhb. V. Junger Mann — Sie überraschen mich — das bedarf lieberlegung — Ich bin nicht das gegen —

Secr. D wie glacklich! wie -

Rubb. V. Rur — nicht als glaubte ich, daß das ihre Wünsche ändern würde, aber es ist meine Pflicht sie davon zu benachrichtigen. — Nur muß ich ihrer Verschwiegenheit anvertrauen — mein Haus ist nicht mehr, was es war. Meine Tochter ist ohne Mitzabe. (Secretair Ahlben umasmt ihu und geht ab.)

#### Siebenter Auftritt.

Auhberg Vater. Louise, welche Ahlden noch gehen sieht.

Rubb. V. Ey, en! — rufen laffen muß ich bich. Warum haben wir einander nicht benm Fruh- fruck gesehen?

Louise. Einige hausliche Geschäfte, die ich gerne genau beforgt wiffen wollte -

Rubb. V. Der junge Ahlben hat mich besucht, wie du sahest — die Ursach dieses Besuchs warst du.

Louise. Ich?

Auhb. V. Er hat um dich angehalten. — Was fagst du dazu?

Louise. — Was halten sie von ihm?

Ruhb. V. Viel Gutes.

Louise. Ja? — in der That?

Rubb. V. Ohne Frage. Es ift ein lebhafter thatiger Mann. Ein Mann von feinem Geschmack — von außerst gutem Ruf.

Louise. Wenn sie dies alles von ihm glauben, bester Bater — warum sollte ich ihnen verhehlen — daß ich ihn herzlich liebe.

Rubb. V. Ich billige diefe Reigung.

Louise. Cebffer gutiger Bater, sie haben immer bas Gluck ihrer Rader gemacht.

Ruhb. V. Ach Gott! Machen wollen, mein Kind, machen wollen. Kun — ich billige diese Neis

gung - und ware faft geneigt, auch biefe Berbinbung zu bestättigen. Mur habe ich einige Bedenkliche feit -

Louise. Nachdem, was sie alles zu seinem Lobe vorhin sagten, — doch noch Bedenklichkeit? —

Rubb. V. Bedenflichfeit nicht Abneigung.

Louise. Sie machen mich außerst aufmerksam, ob —

Rubb. V. So wunsche ich dich. Sag mir meine Tochter, — kennt ihr euch auch recht?

Louise. Wenn ich in der ganzen Zeit unfres Umganges, auch nur etwas bemerkt hatte, woraus ich kunftiges Misvergnugen ahnden durfte —

Ruhb. V. Ich frage nicht ob ihr euch gefallt, sondern ob ihr euch kennt. Die Rede kann ben mie nicht von den gewöhnlichen guten Sen sehn — wo man die Jugendjahre mit Vergnügen zubringt, in der Folge aber — sich erträgt. Glaubt ihr — bis zulezt, zu eurer Glückseligkeit euch genug senn zu können?

Louise. Rann etwas über den Punct, sie mehr beruhigen — als die Erziehung welche sie mir gaben. Sie lehrten mich früh die Gefallsucht verachten —

Ruhb. V. Das ift einige Sicherheit.

Louise. Sie erhielten mir reges Gefühl — und bewahrten mich vor der Empfindelei. Ich schätze meisnen Karl so sehr als ich ihn liebe.

Ruhb. V. Das ist gut.

Louise. Schwächen wird der Freund der Freundinn verzeihen — die Freundinn wird den kannen des Freundes begegnen.

Ruhb. V. — Vergiß das nie. Die kaune des Mädchens lieben alle Männer; die kaunen der Fran scheinen manchen nicht so reizend. Geschäfte und Sors gen des Mannes verweigern euren kaunen oft Pflege und Aufnahme. Ich kenne den Verdacht von Kälte, den sillen Gram über unglückliche Che, der ben euch die Folge jener üblen Nothwendigkeit wird. Du bisk lebhast, der junge Mann ist über die tändelnden Jahre hinaus, ich fürchte für dich.

Louise. Ihre Lehren sollen mich warnen, mein Bater.

Auhb. V. Berliebter Berdruß in der Bewersbungszeit, ift eine Grazie; der Unwille der Frau — merke dir es liebe Tochter — ift für den Mann, das Stelet diefer Grazie.

#### Achter Auftritt.

Madam Anhberg. Vorige.

Ach — beine Mutter! — Wir sprechen barüber woch. Laß uns allein meine Tochter.

(Louife geht ab.)

Mad. Ruhb. Sie find doch wohl — Ruhb. V. Böllig.

117ad. Ruhb. Sie scheinen seit einigen Tagen so unruhig — so schwermuthig —

Rubb. V. (nach einer Pause und einigem Auf = und Abgeben) Ich kann ihnen nicht genug sagen, wie ans genehm und fenerlich mir der heutige Tag ist —

Mad. Rubb. Der heutige - wie fo ?

Rubb. V. heut find es 25 Jahre, als wir uns verheiratethen.

Mad. Rubb. Ach es ist wahr -

Rubb. V. Ich hatte eine so angenehme Morgensstunde; und den schönen Morgen konnte ich nicht vorsüber gehen lassen — ohne ihnen für alle die Glückseligkeit zu danken, welche sie in diesen 25 Jahren mir gewährten.

Mad. Rubb. Sie ruhren mich — und beschäs men mich.

Ruhb. V. Nichts davon — wir haben wechselsseitiges Unrecht gut zu machen. Nun bitte ich um ihre ganze Aufmerksamkeit für das was ich ihnen zu sagen habe. Sie haben ben unserer Verhenrathung mir ein ausehnliches Vermögen zugebracht.

Mad. Rubb. Ach!

Ruhb. V. So wie ich sahe, daß der hang zum großen Leben ben ihnen sich nicht verlor, so habe ich dieß Vermögen genau nur für ihre Vedürfnisse und Plane verwendet. — Sie haben bis jezt ihrer Seburt gemäß gelebt. — So lange ich ihnen daben sparen konnte — that ich es redlich — aber es war verge-

bens. Ich habe die punktlichste Nechnung über ihr Bermögen geführt? — Liebe Frau dies Vermögen? es ift ganz dahin!

Mad. Rubb. Dahin? -

Ruhb. V. Hier (er giebt ihr die Rechnungen) ist die Rechtfertigung meiner Verwaltung. Die Belege wird man ihnen diesen Nachmittag übergeben.

Mad. Ruhb. (Paufe) Sie franken mich empfindlich! — Mir Nechnung abzulegen? Sie mir? (ebel) Wenn ich unglücklich bin, verdiene ich auch noch Spott?

Rubb. V. Sie verkennen mich. Zeweisen mußte ich ihnen, daß ich ihr Herz suchte, nicht ihr Bermögen, nicht die Pracht ihres Nanges; daß in meinem Nußen nichts davon verwendet worden, selbst nicht einmal für die anständige Erziehung meiner Kinder. — Nun bleibt uns nichts, meine Liebe, als mein Gehalt. Sie sehen, es ist unmöglich fersner ein Haus zu machen. Die nöthigen Einschränzungen, sehen sie selbst. — Es wird sie nicht kränken, wenn ich ihnen sage, daß sie von meiner Seite gez macht sind.

Mad. Ruhb. Schon gemacht? Schon? — Freylich wohl — es muß seyn! — Aber es ist hare.

Ruhb. V. Nur wenige kehren von Irrthumern mit guter Art zuruck! und von der Art ihrer Rücks Jehr, hangt meine Ruhe, mein Leben ab. Bas Louis fen betrift — so hat sich eine anständige Parthie gefunden. Der junge Mhlden, — Bas sagen sie dazu?

Mad. Nuhb. Hm -

Rubb. V. Wie?

Mad. Auhb. Es ist eine Fleine — burgerliche Parthie.

Rubb. D. Gie find alfo nicht bafur ?

Mad. Auhb. Stand, Erziehung, und unfere Berbindungen, berechtigen Louisen auf ein glanzendes Sluck noch Nechnung zu machen.

Rubb. V. (Ausbruck einiges Unwillene.)

Mad. Rubb. Geschweige, daß ein solches Wege werfen — schlechterdings den Aussichten ihres Bruders im Wege ware.

Ruhb. V. Ihr Bruder muß thörigten Träumen entsagen, ein bürgerliches stilles Leben anfangen, und nach unsern jezigen Glücksumständen sich genau richten. Entweder fordert er heut von dem Fräulein Erklärung, oder er hört auf dieses Haus zu besuchen, und mit der Chimäre der projectirten Denrath sein Glück zu verscherzen.

Mad. Ruhb. Wie? Im Begriff das glanzendste Sluck zu machen — soll er ihm entsagen? Wollen sie mich öffentlich dem Hohngelächter aussehen. — Die Närrinn! Sie hat ihre Plane nicht aussühren können, nun muß sie doch zu uns herunter. — So würde es heisen. Selbst die Summen, welche verswendet worden sind, erfordern, daß wir diesen Plan

burchsetzen. — Ich willige in alles — gehe jede Einsschränkung ein. Ich versage mir alles — alles! — Mur bis Morgen lassen sie mich gewähren. Ist dann nicht zu ihrer Zufriedenheit gehandelt? So unterwerfe ich mich gerne ihren Anordnungen.

Auhb. O. Es sen so. Aber nicht langer, benn — 177ad. Ruhb. O wenn dieß nicht noch gewonenen wurde, so ware alles verloren!

Rubb. V. Bir werden bieg verlieren.

Mad. Aubb. Mein Gott! -

Ruhb. V. Und es wird mir lieb senn, daß es werloren ift.

Mad. Rubb. Lieb? Wenn ihr Sohn ein Glück verliert — bas —

Ruhb. V. Ich werde Gott mit Vaterfreude dans ten, daß ein guter fähiger Jüngling aus der Gefells schaft spielender Müßiggänger, in das Leben des thäs thigen Bürgers zurückgeführt wird, wozu er bestimmt war.

mad. Aubb. Sie sind blind gegen die Berdienste biefer Leute eingenommen — Sie —

Auhb. V. Berdienste? — Es find Spieler von Profesion.

Mad. Rubb. Aber bas Fraulein -

Rubb. V. Kam mit Reichthumern von Danzig hieher; und wenn fie — Laffen fie uns abbrechen — Mad. Rubb. Aber — Rubb. V. Ich bitte — ich fühle, daß ich nicht gelaffen bleiben murde.

17ad. Aubb. Sie wollen fich nicht überzeugen, daß eben diese Leute das Glück ihres Lieblings machen werden, daß bas Fräulein —

Rubb. V. Sich die Anhetung eines schönm, besteutenden jungen Mannes gefallen läßt, ihm verstatztet die Gesellschaft angenehm zu unterhalten — und ihn nun, nachdem er für diese Gnade sein Haus rusnirt hat, trocken, sad, — bürgerlich sinden, — und fortschießen wird,

217ad. Aubb. Wie hart beurtheilen sie Leute, welche mit der feinsten Welt —

Rubb. V. Weniger Welt und mehr Ehrlichkeit ware beffer!

mad. Aubh. Gie werben bitter.

Rubb. V. Madam — ich habe diese feinen Leuste, diese Leute von Welt kennen lernen. Ich sahe kalt — während sie im Rausche der großen Welt forts wallten. Ich sah — und zitterte für meinen Sohn.

Mad. Rubb. Gein Berg burgt mir fur alles.

Ruhb. V. Sein Herz — vollendet sein Unglück! Zu heftig um den Augenblick zu nüßen, zu gut um Tücke zu argwöhnen, gekränkt, betrogen, verachtet — und seiner doch bewußt — wird ihn sein Elend zum Weissen machen oder zum Bösewicht!

Mad. Rubb. Allein er ift doch gleich wohl jest in einer Gesellschaft von Menschen — —

Rubb. V. Die, freundliches Gesicht für Jedermann, redliches Herz für Niemand haben. Sie werden ihn lehren, die letzte widerstrebende Faser guten Herzens, durch arglistige Intrigue verschleisen. In dem Gräuel von Kabalen, schwarzer Verläumsdung, falscher Devotion, Spiel und Wolleben wersden sie ihn, einfach häusliche Freuden, die Bande der Verwandschaft, die heilige Treue von Sohn gegen Vater, von Mutter gegen Tochter, als Ueberbleibsel deutscher Pedanterie verachten lehren. — Verzeihen sie — ich wollte nicht hestig senn — Aber diese Menschen machen mir Galle.

Mad. Rubb. (weint)

Ruhb. V. Sagen sie Sbuard, daß er heute auf einer bestimmten Erklärung des Fräuleins beharre. Ist es denn — nun so will ich mich in das Glück zu finden suchen. Ist es nicht? — so bin ich der glücklichste Vater.

Mad. Rubb. Verlassen sie sich darauf — es wird alles gut gehen.

Rubb. V. Nun — daß wir unsere gute Louise nicht vergessen.

Mad. Auhb. O gewiß nicht — das gute liebe Mädchen — Sie find es doch überzeugt, wie sehr sie mir am Herzen liegt.

Rubb. V. Sie sind eine gute Mutter — aber ich war ein schwacher Mann. Weniger Vorwurf trift se. — Und so mogen wichtige Veränderungen den

Tag bezeichnen; er sen beswegen nicht frübe. Aussführung bester lleberzeugung muß Heiterkeit geben. Also lassen sie uns aus dieser seperlichen Stimmung in ruhiges Gespräch übergehen. Wir wollen nicht alslein seyn. Ich seyerte heut so gerne einen fröhlichen Abend. Der alte Ahlben hat ohnehin Kassen Absnahme ben mir. — Louise liebt ernstlich: was mensnen sie? warum wollten wir ihr Glück verzögern?

177ad. Ruhb. Aber warum auch die benden wichtigsten Familienangelegenheiten so übereilen?

Rubb. V. Wollen wir etwas verschieben, bas nach aller Prüfung gut ift ?

Mad. R. haben sie es auch überlegt, daß diese henrath mit einem alten rauhen stolzen Mann uns in Verwandschaft bringt, mit einem Mann, womit Niemand auskömmt!

Rubb. V. Wenn unsere Tochter nur glücklich wird. Lassen wir dem alten Mann seine Sitte — gehen ihm aus dem Wege — oder begegnen ihm — so gut wir konnen. — Nun?

Mad. Rubb. Er ist ein braver junger Mann. Louise liebt ihn — wie Sie sagen — ja benn! Gott seegne ihren Willen.

Ruhb. V. Ich freue mich ihrer Einwilligung. Ich hoffe wir find der Glücksetigkeit sehr nahe, welche sie so lange vergeblich suchten. Reden sie ernstlich mit Eduard. Mißtrauen sie ihrem Hang nach Größe; handeln sie als Mutter. — Trauen sie meiner Pros

phezenhung; kouisens stille burgerliche haushaltung, wird es senn, wo sie Frenden des einfachen Lebens kennen lernen werden — welche die große Welt nicht gewähren kann (ab)

#### Meunter Auftritt.

Madame Aubberg allein:

Allem entsagen! — unglücklich — gedemüthigt fenn, und eine innere Stimme, die laut uns zuruft: "Wir haben es verschuldet! "— Das ist hart, — sehr hart! Unglückliche Mutter! Diese Louise die — fann ich mir es verheelen? — ich vernachläßigt habe, beschämt mich, bis zur Demuth! Ihre immer gleiche Seele wird die allgemeine Achtung haben, wenn ich als Thörinn verlacht bin. — Die stillen Leiden meines Mannes — der Schmerz — vielleicht noch die Vorwürse meines Sohnes — schreckliche Zukunst!

O Gott! las meine Thorheit mich hart busen nur erhalte mir das Herz meiner Kinder: dann will ich leiden und sterben, aber nicht weinen, nicht flagen.

( geht ab )

Ende des erften Muffings.

Zwen=

# Zwenter Aufzug.

#### Erster Auftritt.

#### Christian allein.

Aufräumen? (er geht nach einer Kammerthur zu) Räume auch einer auf, wo nichts ist! (Er zieht eine Schublade unter dem Schreibtisch auf) Alles weg! alles versseht und verfauft! Wenn mein alter Herr das wußte! — zu Hause Elend auf Elend — um ben dem Fräulein den großen Herrn zu spielen.

#### Zwenter Auftritt.

#### Voriger. Salomon.

Salomon. Guten Morgen Herr Christian. Christian. Deinen Ausgang wolle Gott — Salomon. (nad einigem Umbersehen und suchen, einer kleinen Pause) Es ist recht fühlig haint morge.

Christian. Ja.

Salomon. Der junge herr nit zu hauß. Christian. Und wenn ers ware? Für dich, so gut als wenn ers nicht ware.

Salomon. Gottes Wunder! was der daher macht — Der junge herr ist a Freund zu mir, a rechter Freund. Erst neulich hab ich ihn gekleidet — weiß in Gold — uh proper. Ich halt Stück af ihn.

B 5 Geht

Seht der junge herr nit proper? Uh! war a Schand, als es hieß er hat zu thun mit Schloome und is nit proper! Apropos — ist der Dalles noch Großhafme sier bee ach.

Christian. Pack dich fort. Wirst heut doch nicht bezahlt. Ift nichts da.

Salomon. Was ift deß? Ich hab a Wächsel, is doch jo haint fällig. Alls er nit kann zahle? Er muß schaffe a Burge.

Christian. Schren nicht Kerl, du fliegst die Treppe himunter.

Salomon. Gottes Wunder, der herr Chrissian!

Christian. Ja Kerl, wie du mich da siehst, breche ich dir Arm und Bein entzwei, du Dieb!

Salomon. Auf wei! Ich bezahle mein Schutz geld! Macht euch nit Ungelegenheit.

Christian. Wer hat dich gerufen Gaudieb, als du dem armen Herrn die Meiber aufgehangen hast? He? Weiß ichs etwa nicht, daß du ben Blumenbergs erzählt, wie viel du ihn geschächt hast.

Salomon. Was femmt euch der Bruftlappe zu stehen.

Chriftian. Du Creuel!

Salomon. Tausig! Iß mit Mokat gesüttert. Na hor er — des Lob geb ich ihm — er weß sich zu klade! Senn herr ach. Es is a herr, wie a Kastir. — Mein — wie skehts um die Braut. Christian. Gut.

Salomon. Er hat noch zu bekemme das Jawort? — ich bin von saine Freund — Ich will ihmt sage ins gehaim. Als nit bald wird Herr Baron? Er wird gesperrt in einen Thurm von de Schulbleut.

Christian. (macht Mine ihn hinaus zu werfen) Sehörst du auch zu den Freunden?

Salomon. (reißt die Weste auf) Mein Blut lasse ich für ihn — stech' her in mein Herz — aber sie freusche mortialisch — sie wolle klage.

Christian. Pack dich fort, ehe der alte Herr dich sieht. Wenn mein Herr Geld bekommt, will ich dich rufen.

Salomon. Jo? Ich schatz ich werd fomme, eh du mich rufft. (ab)

Christian. So dauert es ben ganzen Morgen, wo will das hinaus!

# Dritter Auftritt.

Voriger, ein Ladendiener.

Ladendiener. Guten Morgen! Sein herr nicht.

Chriftian. Rein, mein Berr.

Ladend. Hier ist der Konto aus der Reichmannischen Handlung. Wir werden den reichen Stoff nicht liefern, die die Rechnung bezahlt ist. Sage er das seinem Herrn nur gerade zu. (ab) Christian. Nun da liegt No. 33. — Das Ding seht nimmer gut. Der alte herr mag auch was gemerkt haben.

## Dierter Auftritt.

#### Genriette, Voriger.

Benriette. Madam lagt fragen, ob der funge Berr noch nicht zurück fen?

Christian. Sie sieht ja trübe aus — was fehlt ihr?

Genriette. Ach — aufgesagt hat mir Madam. Christian. Wie —

Benvierte. Ja mir und dem Garderobemädchen. Ich weiß nicht was vorgeht, aber der herr hat auch die Pferde verkauft, den Kutscher abgeschaft, die benden Behienten und den Roch.

Christian. Was sie sagt?

Senriette. Ach eine Herrschaft kriege ich wohl, aber so eine nicht wieder. Die Madam weinte. Der Herr hatte rothe Augen. — Sag er mir nur was vorgeht. (man hört zweymal innerhalb flingeln) Ich will wiederkommen. Nicht wahr, er weiß es? (ab)

Christian. Ich traue dem Handel nicht. Wenn das Ding losbricht — Er ist heftig — wird ihm das Ding zwiel — ist im Stande und schiest sich dor dem Kopf. Ja, ja, ich fordere meinen Abschied. Gehe es dann wie es Gottes Wille ist — so sehe ich doch

doch das Elend nicht mit an. — Nun wer kommt denn ida? — wird wieder einer seyn der nichts bringt! — Nun der larmt ja verdammt. — Ich glaube — wahrhaftig, das ist er selbst.

# Fünfter Auftritt.

Voriger, Auhberg der Sohn.

(reich und mit Geschmack gefleidet, aber so viel möglich mit allen Beichen durchmachter Nacht. Eritt unmuthig berein, und wirft sich in einen Geffel)

Nur einen Augenblick allein — baß ich zu Athem komme — daß ich nachdenke, wie ich dem drohensden Ungewitter entrinne — Was mache ich? — Was bin ich? Wo foll das hinaus? (ansspringend) Pah? Resterion reißt mich nicht heraus. Meine Ehre ist verpfändet. Christian!

Christian. Bas befehlen fie.

Ruhb. S. (ohne auf ihn gehört zu haben) Alles fort — Alles! D meine Mutter — meine gute Mutter — und wenn ich an dich denke Vater! Während du einem kummerlichen Alter entgegen siehest, und schlassofe Nächte durchweinst, bramarbasirt dein Sohn in Spielgesellschaften, wird verlacht! — Verlacht? Verlacht? Nein benm Teusel das soll er nicht werden! — Muth und Fassung! — Noch ist keine Aussicht verschlossen. Christian!

Christian. Was befehlen sie?

Rubb. S. Zu Aaron Moses. Er soll hinkomemen, mich beim Fraulein herausrusen lassen. Er soll Geld mitbringen. Indes die benden Uhren zu Sastomon — zwanzig Louisd'or — gleich — den Augenblick lauf! was siehst du?

Christian. (mit bescheidener Bebenklichfeit) D mein Berr -

Rubb. S. (wild) Eile Kerl, ich muß, gleich wieder fort. Doch — hore — Komm ber!

Christian. Mein herr!

Rubb. S. hat mein Bater nach mir gefragt? Christian. Ja mein herr.

Rubb. S. Um welche Zeit.

Christian. Halb funf Uhr, und dann um sieben Uhr noch einmal — die Frau Mutter aber seit sieben Uhr fast alle Viertelstunde.

Rubb. S. (geht nachdenfend auf und nieder)

Christian. (nach einer fleinen Pause) Befehlen sie noch etwas?

Rubb. G. (faft weich) Rein. Geh nur. (Chrift. ab)

# Sechster Auftritt.

Ruhberg Sohn, allein.

Biel Unglück — viel Unglück! und wenn die nächste Stunde nicht glücklich ist? Die Unmöglichkeit morgen der zu scheinen, der ich jetzt, — auch nur scheine. — Das rasende ya Banque — meine Ehre

pera

verpfändet, und keine Aussicht sie retten zu können—
ganz und gar keine! — Muth! Muth! Mein Unglück
ist nur Unglück, wenn ich den Muth verliere. Ifui!
Ich verdiene kein Glück, da das Unglück mich zum
unmännlichen Kläger, zum ängstlichen Iweister gemache.
In dem — wenn es zu enge wird, in der dichten
Umzäunung, worinn engbrüstige Convenienz-Menschen
ihr Leben wegkränkeln — wer zum wachsen und gedeihen, das weite große Feld braucht — der ist ein
Dummkopf, wenn sein Plan nicht Schwierigkeiten
umfaßt, ein zaghafter Knabe, wenn er davor steht
und sie anstaunt. Zu viel Vorsicht ist weibische Furcht—
und so mit weiter — dem glänzenden Ziele zu, wo
ich alle glücklich machen kann — Vater und Mutter —
Bater und Mutter und Schwester.

# Siebenter Auftritt.

Voriger. Louise. In der Folge Christian.

Louise. Guten Morgen, Eduard.

Rubb. S. Guten Morgen, meine Liebe.

Louise. Du bist wieder diese Nacht nicht zu Sause gekommen?

Ruhb. S. (leichthin) Sehr gegen meinen Vorsatz. In der That.

Louise. (gutig) Du bist ein arger Schwarmer.

Rubb. S. Angenehme Gefellschaft, ein interessant tes Gespräch, und dazu bas Nachtausbleiben meine Schoos.

Schoosfünde — da thut man denn manchmal, was man den andern Tag ben sich felbst nicht verantworsten fann.

Louise. Aber, bu must mir meine Beforglichkeit verzeihen — du hast doch nicht Berdruß gehabt?

Rubb. S. Reinen, auf der Welt feinen.

Louise. Gewiß?

Rubb. S. Gewiß! — wie tommst du auf die Frage?

Louise. Lieber Eduard — wie eine Schwester, die ihren Bruder herzlich liebt, auf die Frage kommt, wenn sie alle seine Züge entstellt findet — alle.

Rubb. S. Sewöhnliche Folge ber Nachtwache-

Louise. Ich sehe — ich werde dir lästig. Es war eine Zeit, wo es nicht so war. Ich kann deinem Schicksal nur eine stille Thrane weinen, und es betrübt mich daß ich nicht mehr kann. Aber schone doch der väterlichen Sorgen, der mutterlichen Angst.

Rubb. S. (etwas getroffen) Louise!

Louise. Dent wie sie die Nachte mit Schrecken auffahren, um dich und dein Schicksal weinen, wahrend du in der großen Welt, ohne Freund, ohne Nath umher irrst! Dein Herz, — unsern Stolf, hat die große Welt uns geraubt; wenn sie gar dich noch mit falscher Hofnung troge?

Ruhb. S. Unmöglich, ich weiß -

Louise.

Louise. Kann ber Unterschied des Standes, dir jemals eine Verbindung mit der Kanenstein gewäh, ren

Rubb. S. Sie liebt mich. Davon bin ich über-

Louise. lleberzeugt?

Rubb. S. lleberzeugt — durch — tausend Kleinigkeiten — die — redender noch sind als deutliche Worte selbst.

Louise. Man fagt laut — sie wurde ben herrn von Dammdorf heirathen. Indeß — das mußte dir zuerst aufgefallen senn, wenn es ware.

Ruhb. S. Schwester du frankst mich, wenn du an der Erhabenheit ihrer Denkungsart zweiseln kannst. Zu dem habe ich Beweise ihrer Zärklichkeit erhalten. Sie ist das edelste Geschöpf — und nur eine Bulerinn kann mit der Hofnung eines Mannes spielen. Also kränke nicht ein Herz, das ich zu schägen Ursach habe.

Louise. In dem glanzenden Getummel, worins nen diese Leute aufgezogen werden — Wie konnte ihre Liebe und Entsagung bestehen — und kann dich die Kanenstein ohne große Entsagung jemals besigen?

Rubb. S. Das alles wird sich nachstens entsscheiden.

Louise. Nächstens? nächstens sagst du? bald! jest! denn — unsre Kräfte können deinen Auswand nicht mehr tragen. Aubb. S. Wahr - wahr! -

Louise. Hattest du gestern deine Mutter, mit dem Ausdruck des innigsten Schmerzens an dein Zimmer gehen, und ahndungsvoll von der verschloßnen Thur zurückkommen sehen — hattest du bis Mitternacht sie fragen horen: "Ist Sduard noch nicht da? "—
es stünde anders um uns — oder dein herz versschlösse sich dem Guten.

Ruhb. S. Du bist ein liebes, gutes Mabchen. Eine edle Schwester. Denkst du, ich ringe nach Glück allein für mich? O nicht für mich, um euch, um dich — dir ein glückliches Schicksal wieder zu versschaffen.

Louise. Lieber Bruder — ich habe gewählt, und werde Sorge tragen, daß mein Herz deinen Stand nie entehre. — Aber werden wir ruhigen Burger zu dir passen — dein Glanz wird unsere herzliche Anshänglichkeit verschmähen. Wie oft wird deine gute Schwester, an deiner Thure abgewiesen werden, weil ihre ungeschmückte Erscheinung, das Gespött der glanzenden Assemblee werden müßte. Doch — eignen Verzlust wollte ich tragen — wenn du nur glücklich wärrest. Aber du würdest est nicht senn. Ich kenne dich. Du hast alles empfangen, um unter den Menschen für sie zu handeln. Im Senuß der glänzenden Schwelzgeren, dir selbst zur Last, wird endlich die Uhrhebez rinn deines Glücks, deinen Ueberdruß entgelten.

Rubb. S. Du benkst ohne Noth das Schreck. lichste.

Louise. Du bist unglücklich, wenn du beinen Zweck erreichst; solltest du ihn nicht erreichen, dann fällst du aus Pracht und Fröhlichkeit in Dürstigkeit und Trübsinn. Aus der großen Welt hinausgewiesen, ist das väterliche Haus verbannet, wo jede Einschränstung dir Vorwurf, alles freudenlos und finster ist. In deinen Planen hintergangen, von einzelnen Menschen betrogen, verderbende Leidenschaft, umgeben von Ehrgeiz und heftigkeit — Eduard du könntest ein gesfährlicher Mensch werden!

Ruhb. S. Treibt mich Chrgeiz zu Dingen die euch Sorgen machen fonnen, so wird er mich fur allem huten, was euch Schande machen fonnte.

Louise. Nicht bas, was war, macht mir diese Sorge, aber daß diese Ehrsucht täglich wächst —

Rubb. S. Du thust mir zu viel.

Louise. Daß sie auf die unbedeutendsten Kleis nigkeiten sich erstreckt; daß du alles nur aus dem Gesichtspunkte siehst; daß ich zu gut weiß, daß der Ehrgeizige, eine Ehre mit dem Berlust der andern— die Ehre worauf er in dem Augenblick alles setzt, mit Schande sogar erkaufen kann — Das bekummert mich wenn ich an die Zukunst denke.

Rubb. S. Der, von dem du sprichst, ist ein Ries berträchtiger — Couise. Verzeih mir — unser Gespräch nahm zus fällig die Wendung. Ich kam um — bin ich nicht eine Närrinn — so wie du mich da ansiehst, fürchte ich, dich zu beleidigen, — ich kam — um dich zu bitzten — dieß (sie giebt ihm die bevoen Uhren) nicht wegzzugeben.

Rubb. S. Christian, Christian! (Christian tommt) (nachdem er die Uhren bingegeben hat, stoft er ihn fort) Zu Naron Moses Schurke!

Course. Sen doch nicht so hart, so rauh! — Sieh, wenn du Geld brauchst — es ist freylich wenig — aber ich gebe dir es gern.

Rubb. S. Louise! (wirft fich in einen Geffel.)

Louise. Gonne mir doch die Freude deinem Bedurfniß abgeholfen zu haben. Ich konnte dir ja so lange schon keine Freude machen.

Rubb. S. Nein, nein! Ich will nicht. Ich bin nicht werth, ich bin nicht werth — ich bin ein uns glücklicher Mensch!

Couise. Du brauchst wohl mehr — freylich bieß ist wenig — Aber ich habe nicht mehr (weinend) Ach! wenn ich es hatte —

Ruhb. S. Gieb her, Louise, gieb her! Ich nahm euch alles — ich will auch das noch nehmen. Bin ich glücklich in der Welt — so habe einen Wunsch, eine Laune, die ich nicht schon befriediget hätte, ehe sie entstehen, einen Gedanken, dem mein Gedanke nicht zuvorkam. Bin ich unglücklich? Bin ich es! und das muß sich jezt entscheiden — so nehm ich dieß — Es ist dein lettes — nehme es, um dich ganz geplundert zu haben, nehme es, damit der Gedanke an deine herzliche Gute, mir Höllenmarter werde, wo ich gehe und stehe.

### Achter Auftritt.

Vorige. Madame Auhberg. Baron Ritau.

Rubb. S. Meine Mutter - Gott -

Louise. (weinend) Bergiß nicht, was ich bir fagte (ab.)

Baron. Wie? Sie fliehen schones Kind?

Ruhb. S. (zerstreut) kaffeit wir sie, sie hat ihe ren Spleen.

Baron. Nun schöne Frau, was für einen Unsfern haben wir anzuklagen, daß sie nicht von der Gesellschaft waren? Nie waren die Launen des Glücks hartnäckiger und interessanter, daben war man von einer Jovialität.

Mad. Rubb. (gezwnngen freundlich) Wurklich? ich bedaure, daß ich nicht daben war.

Baron. Fürwahr wir bedauren es, wir! Ich habe indes Zug für Zug, das Spiel angegeben, das sie gemacht haben würden, und man ist erstaunt frappirt, entzückt, wie ich mich in ihren Geist zu versehen wußte.

117ad. Rubb. Diese allgemeine Munterkeit (febr fixirend) konnte bich nicht anftecken, wie es scheint-

Ruhb. S. (verlegen scherzend) D ja — aber die Nachtwache.

Baron. Ja, und die Unart der Madam Forstung —

Mad. Rubb. (beyfeite) O mein Gott!

Baron. — Der mein Freund auch nicht ein las cheln abzugewinnen vermochte.

Mad. Aubb. (etwas auffer Kassung) Ja das ift schon so — je mehr man sie sucht, um so mehr flieht sie.

Baron. (der sich emmirt findet, sieht nach der Uhr) Appropos Madam — es ist noch fruh — wir könnten noch vor der Toilette Zeit, eine ganze interessante Parthie vingt & un haben.

Mad. Rubb. Sie verzeihen, ich habe noch einen dringenden Brief an meinen Bruder nach Berlin zu schreiben — Ehe du weggehst Eduard, habe ich dir noch etwas zu sagen — (weggehen wollend) herr Basron auf Wiedersehen.

Baron. Madam, Madam. (Er führt sie mit vies ler Artigfeit zuruch) Ich will auf feine Art beschwerlich senn. (zu Eduard letse) Sie vergeffen nicht — alles wars tet — ihre Ehre!

Rubb. S. Ich fomme gleich.

Baron. (zu Mad. Auhberg) Diefen Abend hoffe ich, sehen wir und ben dem Fraulein.

Man will — meint

Baron. (ichnell einfallend) Ah — Berhinderungent von der Seite? (mit einer ironischen Verbengung) Frenslich, die mögen handgreistich und unüberwindlich senn. Wenn das so fortgeht — so wird man die Spieltissche mit Ereps Flor überziehen mussen! Indeß, noch hoffe ich — (ab)

### Meunter Auftritt.

Madam Rubberg. Rubberg Sohn.

Mad. Aubb. (Pause, bende in einiger Entfernung, erdlich begegnen sich ihre Blide, gefaßt und gutig) Du haft verloren.

Rubb. S. - Ja.

Mad. Rubb. — Diel?

Rubb. S. (ernft) Ziemlich.

Mad. Auhb. (Sie geht einige Schritte, Eduard fieht undeweglich, die Blide ftarr an den Boden geheftet. Sie geht beftiger, weint, trocknet fich die Augen, da fie wieder in Faffung zu seyn versucht) Weißt du, daß es mit meinent Bermogen zu Ende gieng?

Rubb. S. - Ich weiß es.

Mad. Aubb. (Jammer im Ausbruck, die Worte ohne Accent) Ich habe nichts mehr — ich bin gang arm.

Ruhb. S. (beftig) Gute Mutter - liebe Mutter?

Mad Aubb. (wistig) Der entscheidende Tag muß heute sen; dein Vater verlangt es mit Ernst. Er wird selbst kommen, mit dir darüber zu sprechen. O Eduard, wenn dir mein Seegen werth ist: Bergist nie was dein Vater dir aufgeopfert hat! — gezhorch ihm — er scheint dir wohl hart — er ist doch wur entschlossen — und ach — die Nothwendigkeit besiehlt es.

# Behenter Auftritt.

Vorige. Christian.

Christian. Ein Bedienter des Frauteins — Die Gesellschaft wartete, (tife) der Jude will nicht kommen.

Ruhb. S. Schrecklich !- Gleich, werde ich tommen (Ihriftian ab) Mit leeren Sanden!

Mad. Aubb. Du wirst wieder hingehen?

Ruhb. S. Ich nuß, wegen — ich muß! — heut noch werde ich dem Baron ein Billet an das Fräulein übergeben. Wenn sie Menschen, und die Sprache des Herzens kennt, so ist sie überzengt, daß mein Herz unter tausenden sie wählen würde — auch wenn sie in Dürstigkeit lebte. Ich habe durch Verzlust des Vermögens ihr bewiesen, daß ich jede Aufopferung für nichts achte, wenn ich mir damit erzwerbe, um sie zu senn.

Mad. Ruhb. Wohl — und doch — Wie ernie brigt fühle ich mich, daß du dieser Heirath bedarfft? — (Uhndend Wenn man dich abwiese?

Rubb. S. Rimmermehr !

177ad. Rubb. (gewisser) Wenn man dieh abwies fe! Ach Sduard — ich habe den Gedanken noch nie gedacht, daß man meinen Sohn abweisen konnte—als jest — seit ich avm bin!

Aubb. S. hoffen ste alles.

Mad. Anhb. Du müßtest diese Stadt verlassen, und was würde aus deiner Mutter? Die Welt müßte meines Jammers lachen, dein Vater ihn verdammen. Ach, ein Weib ist so hülstos gegen jeden Schmerz—was könnte ich thun, als mir Vorwürfe machen, dir nachweinen und sterben?

Rubb. S. (im bochften Enthusiasmus) Gut, gut ich sen abgewiesen. — Sie sollen nicht unglücklich werden — wahrhaftig nicht! Kindliche Liebe wird meinen Grolz erheben , Dankbarkeit, bringender Biederersat, alles wird mir ungewöhnliche Araft geben. Jest handle ich fur die Ehre, fur die Freuden der Liebe. Dann handle ich fur meine Mutter, fur meine verspottete Mutter - fur meinen getäuschten Vater. Dann habe ich Unrecht gut in machen, beife Thranen abzutrocknen. Der Unglückliche kann einen Segen erlangen, den der Glückliche nicht verdient. Was konnte dem miglingen, den diese heiligen Gefühle begeiftern, wer in der Welt dem widerstehen, vor dem Gottes segnende Berheißung vorausgeht! - Fuhten fie das? - D liebe Mutter, follte ich nicht munschen. ich wurde abgewiesen? -

Mad. Rubh. Eduard, wie liebe ich bich um Dieses kindlichen Gefühls willen! - Uch es ift nichts glücklichers in der Matur, als eine Mutter, die ftolf auf ihre Kinder fenn tann! - Ja - du haft mir Muth wiedergegeben. Gen alles verlohren - Ehre bleibt und unverlett. Dein Bater wird fommen ich gebe - ich konnte dieser Unterredung nicht guboren - unfere Schuld ift ju groß. (Sie geht und fommt wieder ) Warum wird es mir fo fehwer, von bir wegzugeben? - Ein ungewohntes Gefühl, halt mich zuruck. — Ach Eduard — wenn wir wieder zusammen fommen — werden wir wohl glücklich fenn? - Diefer Tag entscheidet fur eine lange 3ufunft - Ehre oder Schande! wie es tomme - nur erhalte mir bein Berg und die Ehre! - Rimm ein Undenken von dieser fenerlichen Stunde! - da! bas Bild beines Grofvaters. Das Schatbarfte mas ich habe, das Einzige was ich noch geben kann. Im Gluck oder Unglück wenn ich nicht mehr bin bent an beine Mutter, und die Ehre! Dente fie gab bir es in der Stunde, wo das Gluck ihres Saufes, Die Borwurfe ihrer Schwäche, Die Angst um dich! ibr Todestampf toftete. (fie geht)

Rubb. S. (sugleich ihr nach) Ja das will ich.

### Cilfter Auftritt.

Auhberg Vater, Aubberg Sohn. In der Folge Christian.

Auhb. V. Die Unterredung mit beiner Mutter scheint lebhaft gewesen zu senn?

Rubb. S. Ja lieber Vater.

Rubb. V. Du hast geweint — Waren es Thras nen der Erkanntniß, — so wurde ich dich segnen, und den Ausgang ruhig deinem herzen überlassen.

Aubb. S. Thun sie es, sie sollen sich nicht gestäuscht haben.

Aubb. V. Aber ich weiß, wo man dich eben jest wieder erwartet — und warum — Liebst du das Fraulein von Kanenstein?

Rubb. S. Ja.

Ruhb. V. Gut. — Es ist zu spät zu untersuschen, ob dein Ehrgeiz, ihren Rang, ihr Vermögen — oder deine Liebe ihr Herz bedarf. Ich übergehe alle Einwendungen, die mich gegen diese Heirath einnehmen — Bedenke nur Eines!!

Ruhb. S. Das ist —

Rubb. V. Ich bin sehr glücklich verheirathet; beine Mutter hat mich nie fühlen lassen, daß sie von Abel ist; — und doch ist dir mein Sohn dein Vater jest im Wege, denn er ist ein Bürgerlicher.

Rubb. S. Glouben sie, daß ich jeder guten Empfindung entfagt habe? Wollen sie mich so grausam erniedrigen, daß —

Rubb V. Berweile einen Augenblick ben meis ner Geschichte, und sieh mas dir bevorsteht. Das Bermogen deiner Mutter, wollte ich ihrer Willführ nicht verweigern, um ihr zu beweisen, daß ich ben unfrer Berbindung barauf nicht fabe. Deine Unlagen find furtreflich, allein fie hatten forgfältiger gevflegt, mannlicher geleitet werden sollen. 2118 Knabe schon waren romantische Ideen beine liebsten. Bon da giengst Du zur Empfindelen über - bir eckelte vor der schaalen Mahrung - du wurdest fleißig - Deine Aulagen hatten fich entwickelt - du wurdest bedeutend - gelobt - du fublteft dich - bein Ehrgeiz entstand flieg - wuchs ungeheuer, und ward durch die Schwache Seite beiner Mutter auf einen Punkt geleuft - Gott woll es nie bon mir fordern, daß ich dieh dahin kommen lieg. Dein Bertrauen neigte fich vom Bater weg — hin zu der Mutter welche Deine Einfalle befriedigte. Ich liebe Deine Mutter, ich hatte dieß alles nicht andern konnen, ohne ihr Das Berg zu gerreiffen - du ftehft jest auf einem Punkt, mofür ich gittre — heut — nachdem ich 25 Jahre glucklich mit einer fürtreflichen Frau gelebt habe - muß ich beinetwegen munschen: - ich hatte fie nie gesehen.

Anbb. S. Lieber Vater, sie schaffen sich schreckeliche Folgen einer so glücklichen Heirath. Warum denken sie mich mehrt glücklich unter Leuten, die sich meines Glücks annehmen? Zwar sie lieben den Adel nicht — sie sind überhaupt gegen eine Verbindung verschiedener Skände eingenommen —

Rubb. V. Mögen unglückliche — verzweifelnde Zänker den Adel schmähen — ich halte Unterschied der Stände für Bedürsniß. Aber ich kann nicht leis den, daß man urgendwo sen, wo man nicht hinges höst — am wenigsten daß man sich aufdringe, wo man ganz und gar nicht hingehört. Ich liebte deine Mutter ohne irgend eine Rücksicht — doch ist diese Heierath meiner Kinder Unglück. Wenn ich nun sehe daß ein Bürgerlicher so viel Geringschätzung des fregen Willens, so wenig Gefühl seiner eignen Wenschenwürde hat, daß er glaubt, der Abglanz einer frem den Würde — könne seinen Werth erhöhen: — so bedaure ich ihn — und wenn es mein Sohn ist, an dem ich dieß sehe, so kränkt es mich.

Rubb. S. Wenn ich fie doch überreden fonnte, eine der Ginladungen angunehmen, fie murben feben -

Rubb. V. Was du nicht siehst — was ich mir so gern verbergen mochte — daß man dich verachtet.

Ruhb. S. Wie -

Ruhb. V. Wie konnen fie anders? Bas follen fie von einem Manne benten, der in einer ansehnli-

chen Klasse mit leichter Mühe, der Erste seyn könnte, statt des aber eine Familie zu Grunde richtet, um unter ihnen der Letzte, der Sklav ihrer Meinungen, der Lastträger ihrer Launen zu seyn. Dieß alles hat mich diese letzte Jahre her sehr beunruhiget — um so mehr da ich es nicht ändern konnte, so langen das Vermögen deiner Mutter noch da war. Dieses ist nun — doch sie wird mit dir darüber gesprochen haben.

Ruhb. S. Ja.

Rubb. V. Auch wegen meines bestimmten Wils lens in Ansehung Deiner.

Rubb. S. Auch deswegen.

Ruhb. V. Nun so gehe hin. Spiele nicht mehr. Was du jest noch verschwenden könntest — sind die wenigen ruhigen alten Tage deiner Aeltern. Es wäre zu hart, wenn du deine Mutter noch Mangel leis den liessest. — Ich bitte dich, spiele nicht mehr. — Jest habe ich denn weiter nichts zu sagen. Geh jest hin, wo man dich erwartet. (Er gehet, nach einigen Schritten fällt ihm der Sohn um den Halb.)

Aubb. S. Mein Bater -

Aubb. v. Was hast du -

Rubb. S. Ich gehe nicht -

Rubb. V. Wie -

Auhb. S. Ich bleibe hier —

Ruch. V. Mein Cohn -

Rubb. S. Ich gehe nie wieder hin — ich fann nicht — ich fann sie nicht verlassen — sagen sie mir, ob sie mir verzeihen konnen? —

Rubb. V. Alles!

Rubb. S. Db fie mich wieder lieben fonnen ?

Rubb. V. Du willst nicht wieder hingehen?

Rubb. S. Rein.

Rubb. D. Die wieber ?? -

Rubb. S. - Rein! -

Rubb. V. (nach einer Panse) Du warst von jester rasch — schnell in Auswallungen wie deine Mutater. — Du bist es wieder gewesen. Es ware Missbrauch, wenn ich dir ein Gelübde abdränge — das du nicht halten kannst.

Rubb. S. Die? -

Ruhb. V. Nein mein Sohn, jest sage ich dir, — gehe hin. (Christian kommt, macht eine Pantomime auf Mubberg Sohn) Siehst du — jest mußt du hingehen. Wenn du aber zurückkommst — und ben kaltem Blute deine Rückkehr beschließest — dann mein Sohn — hast du etwas großes gethan — hast deinem Vater ein sanstes Sterbeküssen bereitet — Nein — du soust dein

Dein Bersprechen nicht gebrochen haben — Sieh, ich felbst (er führt ihn an die Thur ber Gassenseite) führe dich hin.

Mubb. S. Mein Bater -

Anhb. V. ( reift fic loe, und geht auf ber entgegengefesten Seite ab)

Ende des zweiten Aufzugs.

# Dritter Aufzug.

# Erster Auftritt.

(Zimmer des jungen Ruhbergs)

Christian , hernach Secretair Ahlden.

(Chriftfan nimmt eine Wanduhr herunter, ale er eben bas mit abgehen will fommt ber Secretair Uhlben.)

#### & Secretair.

Ift fein herr nicht zu Saufe?

Christian, Rein.

Secr. Wo ift er?

Christian. Ach -

- 92 / 2. 1. 2

Secr. Ift etwas vorgefallen?

Christian. - Er ift wieder bort! -

Seiret. Bei bem Fraulein?

Christian. Leider Gottes ja! — Sehen sie — man spricht nicht gern von seiner Herrschaft, und ich bin wahrhaftig der Mensch nicht — aber himmelsschrenend ist es — Sehen sie nur, da wird ein Stück nach dem andern fortgetragen — (zeigt ihm die Papiere) Da — haben sie die Gute, sehen sie das einmal nach.

Secr. Laß er das gut senn — laß er. Ich bin von allem unterrichtet, — und —

Christian. O lieber herr — fie sind ja ein Freund von meinem jungen herrn, und werden num

gar ein Verwandter — wozu ich denn von Herzen Gluck wunsche, — thun fie doch ein Einsehen in die Sache! Machen sie, daß er aus dem verfluchten hause bleibt —

Secr. Ich will mein Möglichstes thun -

Christian. Sehen sie, von Jugend auf hat mich der junge Herr leiden können — und hat allemal große Stücke auf mich gehalten — wie manchmal hat er auf der Universität gesagt — Christian, so lange ich lebe, bleibst du den mir, du sollst Brod haben, so lange ich welches habe! — ja — seit er mit den vornehmen Herrschaften umgeht — lieder Gott, da din ich ihm nicht gut genug mehr. Sonst machte ich ihm alles zu Danke; jest ist dieß nicht recht, und das nicht recht — Warum? — Uch das sehe ich wohl ein; ich mache keinen Staat. Er möchte so einen jungen Brausewind haben — und mich will er doch nicht fortschiesen. — Gut ist der Herr, darauf will ich leden und sterden — wenn er nur aus dem versstuchten Hause bliebe!

# Zwenter Auftritt.

Zaushofmeister. Vorige.

Saushofm. Dero gehorsamster Diener — Sind ohne Zweifel der junge herr Ruhberg?

Secr. Rein mein herr.

Christian. Er ift nicht zu Sause -

Seer. Wenn sein herr zu Hause kommt, so sage er ihm, ich ließ ihn bitten, mich ben sich zu erwars ten. (ab)

Christian. Gehr wohl.

Saushofm. Der herr kommen wohl balb nach hause? So will ich mich hier noch etwas verpastientiren.

Christian. Das mochte ihnen wohl zu lange dauern.

Saushofm. So sey er so gut, ihm das Billet einzuhändigen. Sage er nur: Ich wäre der Hauss hofmeister des von Dammdorfischen Hauses. Ich habe in der Nachbarschaft zu thun und werde aufs baldigste wieder hier seyn. (4b)

# Dritter Auftritt.

#### Christian allein.

Wirst nur gar zu bald wiederkommen, menne ich immer. — Der ist auch aus der vornehmen Freundsschaft geschiekt. — Ich weiß was ich thue; wenn das Bolt ihn noch einmal so überläuft — schieke ich sie alle zu der Fräulein Braut. — Mein Seel, schaden kanns nicht! Sie ist reich — und da sie ihn lieb hat — thut sie wohl einmal ein llebriges. Er wird ihr es so nie sagen, wo ihn der Schuh drückt! —

# Bierter Auftritt."

Rubberg Sohn , Baron Aitau, Ihristian.

Baron. Kopf in die Höhe mon ami, Kopf in die Höhe! — perseverance!

Rubb. S. (ber sich gleich Anfangs in flummer Berzweistung geseht hat, beschäftiget sich, ohne darauf zu achten, mit einem Spiel Karten) Ja, das ist wahr!

Baron. Jest muffen wir das Ding von allen Seiten angreifen. Bor allen Dingen — muß alles so masquirt werden, daß es scheine, als gienge noch alles auf brillanten Fuß fort. Man muß nicht mersten, daß die Umstände im Verfall gerathen sind.

Rubb. S. (ihm ftarr ansehend) Der Balet tostet mir viel!

Baron. Warum aber auch fich so entetiren ?

Rubb. S. (taillirt an dem Tische wo die Papiere liegen, welche er ohne ausumerten herunterwirft, stampst mit dem Juse, wirft die Karte weg, und rust in einer Art Raserey) Er kostet verdammt viel!

Baron. (der auf die fallenden Papiere aufmerksamer worden ist) Was Teufel, ist denn das? Liebesbriefe?—
(er nimmt sie) D weh! von boser Gattung; 1000, 200, — 456, mon ami — Sie stecken tief? — das sind erst kritische Karten!

Rubb. S. (der ohne auf ihn zu hören, heftig um: hergebt) Die verdammte Sieben. Ich hatte fo gar keine Ahndung davon!

Baron.

Baron. (3hn benm Arme schüttelnd, ernfilich) Mon ami, horen fie doch!

Rubberg. (gleichgultig) Was?

Baron. (fehr pressant und laut) Hier liegen eine Menge Noten, die bezahlt senn wollen!

Christian. (der bisher im Hintergrunde war, kommt bescheiden naher, so daß Rubberg in der Mitte ist) Es war fast nicht auszuhalten, so ungestüm waren die Leute — einige drohten — sprachen von Arrest —

Rubb. S. (erwachend) Ja das ist bos — das ift schrecklich.

# Fünfter Auftritt.

Vorige, ein Gerichtsdiener.

Gerichtsdiener. Wohnt hier herr Auhberg. Christian. (der ihm gleich anfangs entgegengieng)

Gerichtsdiener. Stelle er ihm dieß zu. (ab) Christian. (giebte bin)

Ruhb. S. (nachdem er gelesen) Teufel und alle Wetter!

Baron. Was ists?

Rubb. S. Entseglich — entseglich!

Baron. Go reden fie doch.

Rubb. S. Sie wissen von der Forderung der Gebauerischen Erben an mich?

Baron. Die 1000 Athlr.?

Aubb. S. Richtig. Eben ift ben der Juftig-

Baron. Teufel! — Ist das gewiß?

Rubb. S. (Auf das Villet beutend) Der Rath Grundmann warnet mich, ich foll zuvorkommen zahlen.

Baron. (judt die Achseln. Gine fleine Pause)

Aubb. S. (nachdem er gelesen) Das Ding fangt an mich warm zu machen.

Baron. Freund! wenn das losbricht? so steht unsere Sache schlecht. Sehr schlecht?

Ruhb. S. (ironisch) Ja, da haben sie mahrs haftig recht.

Billet an das Fraulein. Ich will ihr heilz versuchen.

Ruhberg S. Ja ja. (holt es, hat aber das Villet tes hofmeisters in der hand gehabt, und giebt nun dieses statt jenem) Da — und nun — sie schen es fängt an heiß zu werden — im Nahmen der Verzweislung! Thun sie Wunder.

Baron. Das ist ja ein Billet an sie?

Aubb. S. Wie? — ja wahrhaftig (sie tauschen) Laß sehen (er erbricht) — Sa!

Baron. Nun - wie?

Rubb. S. C'est fort!

Baron. Was haben fie benn wieber ?

Ruhb. S. Diese Nacht — mein Gott, wie konng ten Sie's vergessen — diese Nacht!!

Baron.

Baron. Ah cial! Der Herr von Dammdorf — Ruhb. S. Das verfluchte va Banque!
Baron. Es war wahrlich — eine Insolenz.
Rubt. S. Warum warnten sie mich nicht.
Baron. Mein Gott in einer solchen Gesellschaft! — Ruhb. S. Warum rissen sie mich nicht ben den Haren zurück!

Baron. Das wurden sie mir übel gedankt has ben —

Rubb. S. Mein Engel waren fie gewefen!

Baron. Ja was ist zu machen?

Auhb. S. (36m ins Ohr) Jum Thore hinaus zu gehen — einen schlechten Kerl mich brandmarken zu taffen.

Varon. Ah fi donc — den Kopf nur nicht verlohren. Jest entwickelt sich alles!

Rubb. S. Ja wohl — ja wohl!

Baron. Nachgedacht, nachgedacht!

Rubb. S. Worauf? woran?

Baron. An Zahlung —

Aubb. S. Herr, ich habe nichts — nichts — gar nichts, bin armer als in den Windeln.

Baron. Also Ausweg benn?

Rubb. S. Welchen — welchen? Dort 1000 Mthr. — hier mein Ehrenwort auf heut!

Baron. Ja — da weiß ich nicht zu rathen. (leicht) Zwar das Ehrenwort —

21ubb. S. Berpfandet an meinen abelichen Res benbuhler !

Baron. Es war aber auch eine rafende Sottise von ihnen.

Rubb. S. Ja rasend war ich — das war ich! Baron. Man mußte versuchen, ob der herr von Dammdorf in einem großmuthigen Raptus, zu Milberung der Summe zu persuadiren ware — Eine Art Geschenk —

Aubb. S. Es ift mein Nebenbuhler!

Baron. Ich habs — das geht. Eine höffiche Vorstellung — begleitet von einen Wechsel, worinne sie sich zu der Schuld öffentlich und formlich bekensnen. — Sie hoften, er wurde nicht so stricte auf der Jahlung bestehen, da ohnehin ein Ravalier das Ehrenwort eines Burgerlichen —

Rubb. S. Die Ehre des Bürgers gegen den Kavalier, ist die stolzeste in der Welt, und nicht selten die unverletzlichste.

Baron. Ja das sind alles herrliche Sentisments! — aber, wenn alle ihre Schuldner ein Gesschren erheben; so ist ja die Proposition die sie dem Fraulein thun wollen, die lächerlichste von der Welt.

Rubb. S. Das weiß ich, das bringt mich ja pon Sinnen!

Baron. Die halbe Gesellschaft stierte sie an, lachte, zischte sich in die Ohren, als das rasende va Banque, ihnen echappirte. Sie schnitten ja Gesichter

und radotirten folches Zeug, daß ich mich wahrhafstig wundere, daß sie nicht gleich der Gegenstand der allgemeinen Persistage geworden sind! hm —

Ruhb. S. Ha, ha, ha, — Persistage, ja das ist das rechte Wort!

Baron. Ja wahrhaftig!

Rubb. S. Hm! — Hören sie, mir ist wunders lich ben dem Dinge zu Muthe, ich bin — in einer recht mörderlichen Stimmung.

# Sechster Auftritt.

Salomon. Ra! endlich einmal — Sore fie, ich brauch mein Geld — glach —

Baron. Aber -

Salomon. Prolongire kann ich nit mehr.

Rubb. S. Salomon — hore, wenns dein Rus ten ware — lieheft du wohl noch etwas ber?

Salomon. Was rede sie? — Gewesen bin ich ben der Frale Braut.

Ruhb. S. Baron. } Rerl!

Salomon. Ru, gesprochen habe ich sie nit, aber — as sie mich nit zahle — ich muß wieder hingehen.

Ruhb. S. Benm Teufel — Baron. Kerl wo du —

Rubb. S. Ich muß einen Ausweg haben.

Salomon. Ru — ich muß Resolution habe?

## Siebenter Auftritt.

Saushofmeifter. Vorige.

Baron. O weh'-

Rubb. S. Was will er?

Zaushofm. Eine geneigte Empfehlung von meisnem gnädigen Herrn — dem Herrn Baron von Dammsdorf und er schieft mich her, ben ihnen die bewußten 1000 Athlr. zu empfangen.

Salomon. (zuckt fehr bedenklich die Achfel, Rubberg redet mit ihm, zeigt auf den Haushofmeister, der Jude geht mit Christian ab. Christian kommt gleich wieder herein.)

23aron. (nach einer Pause) Mein Freund das wird, er wohl jest nicht mit bekommen — aber.

Saushofm. (fast grob) Ho ho, sie erlauben, — mein gnädiger herr sagten für ganz gewiß: der herr Ruhberg wurden zahlen — sie hätten Dero Ehrenswort sehr stricte verpfändet.

Rubb. S. (wild) Das habe ich auch -

Varon. (mit falschem Feuer) Mon ami! — sie haben mit ihrem Ungestüm alles verdorben — da liegt das Billet. — (er legt es auf einen Tisch) Sich zieh mich aus der Affaire. (will fort)

Rubb. S. (halt ihn auf) Baron — Christian! (auffer fich) Sie treiben mich zu verzweifelten Dingen.

Baron. Wie?

Christian. Was befehlen fie?

Rubb. S. (angflich) Ich will — herr Baron, fie gehen doch gleich zu dem Fraulein?

Baron. Ja — wenn nur —

Ruhb. S. Christian, frag doch meinen Vater, ob — ob — Nachmittag ben der Justitz Session ist? Christian. (ab.)

Saushofm. Ich bitte mich nicht lange aufzu-

Rubb. S. Rein, nein -

Saushofm. Ich bin bereits beordert, fo wie ich von hier weggehe, mit diefer Summe einen Posten zu tilgen. Ich hoffe sie werden in Consideration, Dero gegebenen Parole, mich nicht —

Rubb. S. Halt ers Maul — er wird bezahlt. Baron. Mein Gott wovon —

Christian. (zurückfommend) Der herr Bater find nicht zu hause.

Rubb. S. Christian, der Jude soll ben dir marsten — bis — bis ich klingle — (Sbristian geht.)

Ruhb. S. Herr Baron — haben sie die Gnade ben Mann einen Augenblick — ich bin gleich wieder hier. (ab)

## Achter Auftritt.

Baron. Zaushofmeister. Ruhberg S. bald wieder zurückfommend.

Baron. Er weiß wohl nicht mein guter Alter — ob sein herr jezt bei dem Fraulein Kanenstein ift.

Rubb.

Aubb. S. (tritt baftig ein) herr Baron.

Baron. Was haben fie -

Ruhb. S. (sich leicht stellen wollend) Sie glauben also — wenn ich diese Leute bezahlen konnte — hatte ich Hofnung ben dem Fraulein?

Varon. (befremdet und verwirrt) Ja die haben sie. — Mein Gott ja — aber was haben Sie — — blaß, entstellt — der Angsischweiß steht ihnen auf der Stirne — sie zittern —

Rubb. S. — Dem alten Manne mahrt die Zeit lange. (ab)

Baron. (ihm nachsehend. Eine fleine Pause) Das begreife ich nicht!

Saushofm. Sehen sie Herr Baron, ich kann ihmen nicht fagen, ob mein gnädiger herr alleweile ben dem Fräulein sind, denn um des gnädigen herrn Thun und Lassen, Sehen und Stehen bekümmere ich mich nicht. Ich denke immer: "Was deines Amts nicht ist, da las deinen Vorwiß, und Sott sen gesdantt! — ich besinde mich wohl daben.

Baron. Ha ha, das glaube ich — ich lobe ihn. Saushofm. Aber mein gnädiger Herr find auch nicht etwan so, wie es manche giebt. — "Die Schaale weggeworfen, wenn die Citrone ausgedrückt ist, — Denn sehen sie, ich bin ein Erbstück von dem seel. alten Herrn.

Baron. Go fo! - Alha.

Zaushofm. Ich fann ihnen sagen, herr Baston, auf dem Gute ist fein Acker Landes, fein Weis ber, tein Geholz, fein Baum, Obst und Gemusez Garten, ich weiß, was er trägt.

Baron. Tausend! - bas ift viel.

Saushofm. Ja den mochte ich sehen, wer ben gnabigen herrn um einen Pfennig betrügen konnte, wenn er erst durch meine hand gehen muß.

Baron. D ja, dafür sehe ich ihn an.

Zaushofm. Ja — es wird doch nichts erübris get. Ben dem seeligen Herrn war allezeit ein starker Ueberschuß, ben uns aber will es nicht zulangen. — Herr Baron (raunt ihm vertraulich zu) Der Staat ist zu groß. —

Baron. (lacend) Ja wohl da -

Zaushofm. (wie vorhin) Sie wollen es Fürsten und herrn gleich thun!

Baron. Ja, da liegt es.

Zausbofm. So eine Reise nach Italien die macht mir denn auch viel Molestie. Da kömmt ein Brief nach dem andern. — "Geld Alter — Geld! " Da muß hingeschieft werden — Ah — es ist eine Schande und ein Spott. Wenn der gnädige herr hier etwas kausen, da fragen sie so wohl zuweilen Dero alten Knecht — o, da habe ich schon manchen luftigen Handel, den Krebsgang gehen lassen.

Baron. (lange Weile findend) Das ist wahr, sein Herr hat an ihm einen treuen Diener.

Saushofm. Ja, ich bin ein alter Rnabe, aber, was die Trene importirt, da thut mir es feiner gleich.

## Meunter Auftritt.

Dorige. Ruhberg (blaß, verstört und hastig.)

Rubb. S. hier alter Freund ift fein Geld — - Geh er.

Baushofm. Wegen dem Nachzählen.

Rubb. S. Das thue er zu hause -

Saushofm. Ja-und dann wegen der Quittirung.

Ruhb. S. Ich will feine — fort!

Saushofm. Run dann — ihr gehorsamster Diener. (ab)

Baron. Ich bin höchlich erstaunt — bravo! ich gratulire!

Rubb. S. Ich danke ihnen, herr Baron — ich danke ihnen.

Baron. Aber wo jum Rufuk, haben fie denn am Ursprung des Mangels, noch eine folche Summe herbekommen?

Ruhb. S. Da haben sie noch einige Summen, zahlen sie damit den Juden, nehmen sie die Gebaues rische Alage zurück, und befriedigen sie die schrenends sten Forderungen — und vor allen — eilen sie — sliegen sie zu dem Fräulein.

Baron. Go gleich.

Rubb. S. Ich will der Kleinigkeiten nicht erswähnen, welche sie mir als Freundschaftsbezeugunsgen oft so hoch anrechneten, nicht daß ich ihnen einst das Leben rettete — aber daß sie mich diesen Engel kennen lehrten — daß ich nun aus Armuth bedarf, was vorher nur mein Glück vergrößert haben würde, daß verschwendete Reichthümer, eine vernichtete Familie, verloren — o mein Freund, ben allem was sie wissen — bey dem was sie nicht wissen! — Fachen sie jedes Fünkchen, das für mich spricht zur Flamme an! Mein Glück muß gleich entsschieden werden, wenn es so groß seyn soll, als mein Unglück werden kann.

Baron. Gott mir ahndet ein schrecklicher — Ruhb. S. Gehen sie — kein Zögern, senn sie so schnell, als wenn es ihre Seele galte!

Baron. Ja wenn aber —

Ruhb. S. Lassen sie mich! ihr Dastehn ist schrecks lich, todtlich ihr Anblick bis sie von ihr kommen (er treibt ihn angstlich fort) Fort, fort — ich muß allein seyn. (Baron ab.)

## Behenter Auftritt.

Ruhberg S. allein.

Allein — allein muß ich senn, seit ich lasterhaft bin — oder ist es frommlende Gewissenhaftigkeit — Ueberbleibsel der Ammen-Moral? — Aber diese Angst, diese BanBangigkeit — Das Blut schlägt zum Herzen — meine Hände sind kalt — alle Besinnung verläst mich — ist das das Zagen des gemeinen Sünders? — — Rasender — du bists! — "Meinem Vater heimlich abgeliehen " sage ich! — "Er hat die Landes «Casse angegriffen " wird die Menge sagen. Neid, Verfolgung, Falscheit, Wuth und Gesetze, werden gegen mich aussiehen. "Er hat die Rasse best, Sier darf ich das Wort nicht sprechen, in kalten, gräßlichen Mauren werde ich es brüllen, die Gesetze werden ihr Opfer suchen — und der Gedanke hat es entseelt.

#### Gilfter Auftritt.

Secr. Ahlden. Rubberg Sobn.

21hlden. Ah — sieh da! mein Freund Auhberg. Ruhb. S. Ihr Diener.

21hlden. Ich habe langst sie zu sprechen gewünscht. Ruhb. S. So? — (falt) wollen sie nicht Platz nehmen?

Ablden. (mit möglichster Sutheit) Ep, mein lieber Muhberg, seit wenn sind wir denn auf so zeremonidssen Fuß mit einander? — Zwar pflegt es wohl so zu gehen, wenn man sich lange nicht gesehen hat. Aber das ist nicht meine Schuld — ich habe sie sehr oft versehlt.

Rubb. S. (höflich) Thut mir von Bergen leid.

21hiben. Die große Welt liebt fie gu febr, - ba muffen fie denn oft mitschwermen!

Nubb. S. (obenbin) hm! — Es wird auch mehr davon gesprochen als wahr ift.

21hlden. Die es benn zu gehen pflegt.

Auhb. S. haben sie mir noch etwas zu sagen ich bedaure — und rechne auf ihre Entschuldigung; ich muß wegen einer pressanten Angelegenheit —

Ahlden. So — ja mein lieber Ruhberg, mich führt eine besondere Bitte her.

Rubb. S. Die mare?

21hiben. Sie erinnern sich boch ihrer Zeichnungvon Sonnenuntergang — sie machten sie auf der Universität, sie gesiel so fehr.

Rubb. S. 216 — ja.

21h den. Man hat mich darum gebeten, lieben sie mir sie wohl auf einige Tage?

Aubb. S. Warum nicht. (Er nimmt ein Portfeuit aus der Commode, und aus diesem die Zeichnung) Da ift fie.

21hiden. Ja — das ist sie — wahr! — Es ist doch ein herrliches Stück! an dem Tage, als sie dem Baron Ritau das Leben gerettet hatten — machten sie dieß. (Er betrachtet is) Wie ehrwürdig war mir der große Jüngling, als die scheidende Sonne sein Gesicht röthete. (Er scheint in der Betrachtung verloren) Die herreliche Perspektive — in kleinen Zügen, die weite Schöpfung so groß dargestellt — ben allem, was schon über das nämliche gesagt, gesungen und gemahlt wor-

den ist — so kühn — so neu und doch so wahr, in Ieisen Andentungen — so unendlicher Raum für die Phantasie — Das ist kein Stück, davor man einst vorübergehen und sagen wird: "es ist schön. "— Es ruft den Abend zurück — es gibt ihren Blick — indem man es sieht, ist man der Künstler, der es schuf, und wenn man es verläßt — scheidet man von einem Freunde! — Ich sehe sie an der Warte sitzen, und mich und die Uebrigen. — Es war wohl ein schöner Abend! —

Rubb. S. (senfzend) Ja - bas war er.

Ablden. (ohne vom Gemählbe wegzusehen) Galt biefer Seufzer ben Universitätsjahren?

Rubb. S. In gewisser Beziehung — o ja.

Ahlden. (wie vorbin) Schade, daß fie in dieser Runft nicht weiter giengen —

Rubb. S. Schade? (in der Meinung, daß Ahlden ihn nicht bevbachte, balb für sich) Schade um vieles!

Ablden. (sich schnell zu ihm wendend) Ja wohl. Sie haben in der Poeffe interessante Sachen gelies fert — das schläft nun alles. Auch für die Musik sind sie todt.

Aubb. S. Das alles wird wiederkommen.

Ablden. Gut! Aber unter dessen nuten sie nies mand. Ein Talent wie das Ihrige darf teine Stunde ungenügt in der Welt seyn. — Wissen sie noch, wie wir auf der Universität und freuten, nach und nach dem Aktensiyl aus dem Wege zu gehen — wie

wie uns ärgerten, das die Richter den Menschen nicht begriffen — wie wir uns beredeten, wenn es einst an uns kommen wurde, in den Gerichten ohne Schwärz meren mit Ernst Sutes zu thun!

Ruhb. S. Wohl weiß ich es. Mit dem Willen kam ich hieher. Es lag mir wenig daran geskannt zu seyn. Aber — Nitau machte mich ben der Ranenstein bekannt, meine Mutter selbst zog sie an sich — Leidenschaft für das göttliche Geschöpf ris mich hin — ich ward in die Lebensart verwickelt — und vorben war es mit jenen einfachen Planen.

Ahlden. Und vorben mit ihrer Glückfeligkeit. Sonst lebten sie das Leben des Weisen—was jezt!— sagen sie sich selbst — wie es jezt mit ihnen sieht! Oder — wenn ihr Gewissen nicht tren ist — gut — lesen sie es in gräßlicher Schrift an den Gesichtern einiger Unglücklichen dieses Hauses, deren Seligkeit sie — vertändelt haben.

Rubb. S. Ahlben — sie wissen, daß ich nicht mehr bin, was ich war, daß ich es nie wieder senn kann. — Was wollen sie, was machen sie aus mir?

Ahlben. Bruder meiner funftigen Frau — mein Bruder — edler junger Mann — du mußt uns noch glücklich machen! Feperlich im Nahmen ber Burde beines Geistes, rede ich dich an — entsage Chimäeren — werde Burger, Bruder — Sohn — und du bist groß!

Auhb. S. Es ist zu spåt — es ist zu spåt! — ja wenn — es ist zu spåt! — Gott sen gedankt — ber dich — dieß Du — gebe ich dir aus ganzem Herzen — der dich meiner Schwester gab. Du mußt wissen, so sehr ich vielleicht unglücklich bin — so ist mein Herz doch nicht so vertrocknet, daß für euer Glück mir nicht eine dankbare Thräne übrig bliebe —

Ahlden. Zahle auf mich — ich werde dir diese Thrane nie vergeffen.

Nubb. S. Verlaß mich — geh — ich bin sehr erschüttert —

2161den. Nein ich muß die Rückfehr dir noch abgewinnen.

Ruhb. S. O es ist zu spat — (an Verzweissung granzend) Es ist zu spat!!!

21hlden. (aufmerkfam) Wie so? was konnte.

Aubb. S. (erscrocken) Es ware freylich wohl — aber dann — das trockne Aftenleben.

Ahlden. Trocken? Wahrlich, das kann eine Arbeit nicht fenn, die Menschen glücklich macht. Sieh — zum Benspiel: — — heut ist es entschieden daß meinne Defension einem Menschen das Leben rettete. — Sag dir es — wie ich mich daben fühle.

Ruhb. S. (nachläßig, ohne jedoch den Hauptton zu verlieren, der diese Grene charatterisiren kann) Frenslich — das — habe ich mir oft gesagt. Wen hast du des fendirt?

216lben. Den alten Ginnehmer Giebert von Grunbann, du mußt dich erinnern — ber berüchtigte Raf fen-Angriff -

Rubb. S. - Raffen-Angriff! So? fo! 21blden. Kennst du den Mann? Rubb. S. Ja der Fall ift mir befannt.

Ablden. Die Defension war nicht leicht. Die Raffen Defette find feit einiger Zeit so haufig - Die geschärften Gesetze batten den Galgen auf geringe Summen gesetzt.

Rubb. S. Es ift Unfinn, Todesftrafe barauf au fegen.

Ablden. Ja die Wiederholung. -Rubb. S. Es ift Raferen, fage ich bir.

Ablden. Rann aber mit irgend einer Ordnung ein folcher Diebstahl -

Rubb. S. (rasend) Ein Mensch der eine Raffe angreift , ift fein Dieb.

Ablden. Was benn anders?

Rubb. S. Die mehrsten wollen es wieder erfetsen.

Ablden. Wollen!

Rubb. S. Und würden — wenn man nicht —

Ublden. Auf Diese Art konnte jeder liederliche Burfche zur Befriedigung feiner Ausschweifungen fiehlen — und —

Rubb. S. Untersucht ihr denn aber — wie der Mensch dahin gekommen ist? Giebt es nicht Fälle, wo der Richter gerade so gehandelt haben würde, als der Berbrecher, den er verdammt?

Ahlden. Wohl. Tausche die Personen, und es wird —

Ruhb. S. ha, du bist kalt — kalt — wie sie alle sind. Eure Pflicht heißt Blutgier, eure Gerechstigkeit ist Morden.

Ablden. Aber sage mir — wie kannst du wes gen eines möglichen Falles.

Rubb. S. Hm — das werde ich jest erst ge-

Alhlden. So ausschweisend heftig senn — ich begreise dich nicht.

Rubb. S. In der That, ich muß deklamirt haben — Verzeih — du weißt ja —

Ahlden. Du hast eine eigene Art. Kannst du dich nicht für eine Sache interegiren — ohne sie, mit einem Feuer zu umfassen, das dich verzehrt!

Auhb. S. Das ist meine frohlichste Hofnung, daß es nicht lange mehr so dauren kann — Wenn es nur nicht auf eine schreckliche Urt bricht!

21hlden. (Ihn mit Gute umarmend) Ist benn ninks mer Friede in dir? (eine Pause — Ruhberg wendet das Gesicht ab) Innres Bewußtsenn gewährt ja Frieden und die Ruhe des Weisen!

Ruhb. S. (breht fich rasch um, firirt, ergreift ihn) Geh hin, und weine über mich! (er sturzt aus bem Zimmer)

21hlden. Ruhberg, Freund, Bruder — (ibm nach)

Ende des dritten Aufzuges

# Vierter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Rubberg Vater, hernach Christian.

Rubb. V.

(ift fcon auf ber Bubne, er fist und liegt, fieht nach ber Uhr)

Dren Viertel auf vier — Run werden sie bald hier seyn. (flingelt, Christian kommt) Ist mein Sohn zu Hause?

Christian. Gewesen — und fagten, sie wurden bald guruckkommen.

Rubb. V. Gut. Wer vorfahrt oder fich melben läßt wird nicht angenommen.

Christian. Gehr wohl. (ab)

## 3menter Auftritt.

#### Berr und Madam Rubberg.

Ruhb. V. Meine Liebe. Sie haben trefliche Einsrichtungen gemacht. Ben ihrer getroffenen Einschränsfung litt niemand, der uns lange gedient hat. — Zwar, das durfte ich von ihrem Herzen erwarten.

177ad. Auhb. Der himmel weiß. Ich habe nicht leicht einen schmerzlichern Auftritt gesehen. Sie wiß sen, es sind alle gute Leute. Keiner wußte woran er war, — sie wollten, sagten sie: "gern um weniger die-

bienen, sie wollten — ich konnte es nicht langer erstragen, ich schloß mich in mein Rabinet und weinte.

Ruhb. V. Ich stelle mir sehr lebhaft vor, was sie ben dem allen geduldet haben. — Auch habe ich eben deswegen ihnen vorschlagen wollen, ein anderes — etwa kleineres Haus zu beziehen, um alle Erzinnerung von vordem zu verbannen.

Mad. Anbb. O lieber Mann — bas haus ift lange ben meiner Familie gewesen —

Ruhb. V. Es kömmt barauf an, wie mein Sohn steht — ob wir es behalten können oder nicht. Wenn er aber keine Schulden hatte, welches doch nicht zu vermuthen iff, so braucht er doch ansehnliche Untersstützung, ehe seine Geschäfte in Gang kommen.

117ad. Rubb. Unterstützung? — Geschäfte? Sie vergeffen —

Ruhb. V. (gutig) Was ich so gernfvergesse, die Henrath.

mad. Auhb. Ach! -

Rubb. C. hat er Unfrage gethan -

Mad. Rubb. Ja.

Rubb. V. Und die Antwort -

Mad. Rubb. Ist noch nicht zurück.

Rubb. V. Roch nicht zurück? — Laffen fie uns nicht weiter davon reden — Sduard wird doch kommen?

Mad. Rubb. Gewiß.

Ruhb. V. Wenn es möglich ist — so senn fie heiter an meinem Familienfeste.

Mad. Auhb. Werden fie Kummer an mir ges wahr — ach! — fo gilt er nur mir.

#### Dritter Auftritt.

Vorige, Obercommissarius Ahlden, Secretair Ahlden, von Louisen hereingeführt.

Obercomm. (noch inwendig) Ich habe zu bitten — wird nicht geschehen.

Rubb. V. Ab da find fie!

Obercomm. En, en, (tritt ein ) fie find gar zu artig Mamfell, gar zu artig.

Ruhb. V. Senn sie mir herzlich willfommen — Obercomm. Ihr Diener Herr Kollega — geschorfamer Diener Madam —

Mad. Rubb. Mein herr -

Secr. Wir kommen fruher, als fie uns erwars teten. Das werden fie mir vergeben.

Rubb. V. Wollen fie nicht Plat nehmen.

Obercomm. Wenn sie erlauben — ich liebe die Bewegung im gehen und stehen — die Uebrigen werden sich ihrer Bequentlichkeit bedienen — Ein recht allerliebstes Kind — ihre Mamsell Tochter, so artig und manierlich — so sedat. —

Louise. (zum Secret. Ablben) O wie mich bas freuet, daß ich ihm gefalle.

Obercomm. Wie alt ift das liebe Kind? Mad. Ruhb. Reungehn Jahr.

Obercomm. Reunzehn? — so alt, wie mein Justinchen wenn sie noch lebte. Auf Johannis werden es sieben Jahre, daß sie starb. — Warum setzen sie sich nicht? Richten sie sich nicht nach mir! Viel Sitzen wäre mein Tod — Sitzen, Wein, Kassee und Traurigseit, dafür muß ich mich gewaltig in Acht nehmen.

Rubb. V. Da thun fie wohl.

Obercomm. Wenn ich nur ein wenig über Schilds Rand gehe, gleich kommt mein Accident — Das Blut steigt mir zum Kopfe, ich sehe alles doppelt und drenfach.

Mad. Ruhb. Sie scheinen doch recht wohl zu senn, auch —

Obercomm. So, so, — ein Paar allerliebste Schwanen haben sie in ihrem Sarten, Madam! — Apropos — ift denn der Herr Sohn nicht da —

Mad. Rubb. Er wird nachher die Ehre haben, ihnen —

Obercomm. Nach Zeit und Gelegenheit — prefirf nicht —

Mad. Rubb. Erlauben fie, er -

Obercomm. Wenn fie erlauben, werbe ich die lieben Thierchen bann und wann besuchen, ich futtre fie so geen.

Mad. Rubb. (verbengt fic) Mein Sohn wurde tangft hier gewesen fenn, wenn -

Obercomm. (fast zu Rubb B.) Wiffen fie denn, wer die reiche Amtsvogten bekommt (er nimmt ihn mit sich in den Hintergrund)

Mad. Aubb. (fieht ihm etwas empfindlich nach)

Secr. und Louise (find in Berlegenheit)

Mad. Aubb. Ihr herr Vater hat vielleicht vor ber hand Seichäfte mit meinem Manne, wenn das ift, so wollen wir.

Secr. Noch nicht, glaube ich — (naber zu ihr) Es ist Liebe und Gutigkeit, wenn sie die Aussenseite entschuldigen, o wenn er ihnen naher bekannt senn wird —

Rubb. V. Ich hatte doch nicht gedacht -

Obercomm. Cui favet, (wieder berunterkommend) lieber Herr Kollega — cui favet! — Run was ich sagen wollte — die jungen Leute wollen uns in Verwandschaft bringen?

Rubb. V. Ja lieber Ahlben, bas hat sich so auf einmal gefunden.

Obercomm. Ich will ihnen sagen — wenn es ihr Wille ist — je nun — in Gottes Namen! — ich will nichts dagegen haben.

Mad. Ruhb. Ich danke ihnen bafur. Fur uns und meine Tochter, daß sie nichts dagegen haben wollen.

Obercomm. Ja sehen sie — sie muffen mirs nicht übel deuten — Im Anfange hatt' ich dagegen.

Rubb. V. (nur wenig befrembet) Go ?

Mad. Rubb. (fast bestig) Das hor ich zum er-ffenmale in der That.

Obercomm. Ja, ja, im Anfange war ich gar nicht, davon erbauet.

Secr. Ja, mein Bater mennte -

Obercomm Daß sein Sohn ihn reden lassen sollte! — also — wie gesagt, denn ich bin nun einmal so, — hinterm Berge halten und disimuliren, ist all mein Lebtage meine Sache nicht gewesen — Im Ansange — hått' ich lieber — lieber gewollt, daß mir — Gott verzeih mir meine schwere Sunde, die hohen Herrn meine Nechnung nicht håtten pasiren lassen, als daß der Mensch sich hier vergasst håtte.

Mad. Rubb. Ich weiß nicht wie —

Obercomm. Sie erlauben, - es gehort gur Sache - ich will fie nicht beleidigen.

Mad. Rubb. Ich gestehe, daß es mich einigers maßen befremdet —

Obercomm. Nur Geduld. Ich weiß, sie nehmen Raison an. Sehen sie — jeder Bater hat Ausschichten für seine Kinder, und Entwürfe, wie sie zu Brod und Ehre gelangen sollen — so mochte ich denn nun für meinen Sohn auch ein Projectgen gehegt und gepslegt haben — dem diese Henrath schnurstracks entgegenlies. Ja — und da werden sie pardoniren,

daß ich Anfangs diefe Henrath nicht gern fah. He — was sagen sie?

117ad. Ruhb. O ja — der Fall ist mir wohl begreislich (mit Beziehung auf sich)

Obercomm. So sehr ich mich benn nun Ansfangs alterirt hatte — benn sehen sie, der Junge hat mir noch in seinem Leben nicht so die Spize gebesten — fo dachte ich doch bald darauf: "Das Mådz"chen ist brav — ist ein honettes Haus — den einzzigen Sohn hast du ja nur — sie ist ihm nun einzmal an die Seele gewachsen, zudem hat er sein "Wort gegeben — Wort nuß man halten — ich "habe in meinem Leben noch kein Wort gebrochen, "und sollte Schuld senn — Rein" — Genug ich gab mich drein. So sieht die Sache nun. Wenn sie bende Aeltern nun ihre Einwilligung geben wollen, so ist die Sache richtig.

Rubb. V. Sie find ein biedrer rechtschafner Mann. Ich gebe meine Einwilligung.

Mad. Rubb. Ich die Meinige.

Obercomm. Run, das ware also richtig — aber — je nun es wird sich auch wohl geben.

f Rubb. v. Was hatten sie noch.

EGecr. Mein Vater —

Obercomm. Ja wenn ich wußte — ich fann, nicht eher froh senn, bis ich es gesagt habe.

Mad. Aubb. (gutig) D zögern sie nicht —

Obercomm. Wahrhaftig? — Ich soll sprechen? — ja es betrift aber gerade sie —

117ad. Ruhb. Um so mehr bitte ich — haben sie Bertrauen auf mich —

Obercomm. (dusserft gutig) Sehen sie nur nicht auf die Worte, die weiß ich nicht zu setzen, aber ich menne es warlich gut.

Rubb. v. Guter Mann!

Mad. Rubb. Wahrheit — zum Glück meiner Kinder, thut nicht web.

Obercomm. Brav! wahrhaftig brav! So billig håtte ich mir sie nicht vermuthet. Run sehen sie — ihr Hauß? Ist ein Hauß, dessen Verwandschaft Ehre macht. Aber — nehmen sie mir es nicht übel — ihre Lebensart ist mir zu groß. Darum bitte ich sie nun herzlich — lassen sie die Kinder sein bürgerlich zusammen haußhalten. Richt groß. Höre ich von ab : und zusliegen der jungen Herrn von Spieltischen, Lästerkompagnien, niedlichen Soupees und lustigen Parthien, so weiß ich, daß es mit meinem Sohn zu Ende ist, dann gräme ich mich und gehe drauf.

Mad. Aubb. Ich wunsche meine Tochter glucklich — ich werde ihr mutterlich rathen, alle diese Dinge zu vermeiden. Auch —

Obercomm. Liebe, scharmante Frau — Mein Sott wie verkennt man die Frau — Run freu ich mich der Henrath erst, da sie so brav — so herzens-brav sind. Sott weiß, ich habe mich vor ihnen ge-

fürchtet. En en, ich habe ihnen Unrecht gethan fo mahr ich lebe — großes Unrecht.

Rubb. D. Gie fannten fich bende nicht.

Obercomm. En wir wollen manchen langen Abend zusammen verplaudern — sieh, sieh! — versschaft mir mein Karl noch so ein Paar herzzute Freunde ehe ich aus der Welt gehe (er drückt bevoen die Hande) Und nicht wahr, ich darf kommen in meinem Alltagsrock?

Mad. A. Darf ich das ihnen noch beantworten! Obercomm. Ja, den Rock habe ich nicht gestragen? seit den neun Jahren, da unser Durchlauchtigster Prinz henrathete — und weil ich sie noch nicht kannte, habe ich ihn heut angezogen. Geschieht nicht wieder!

Mad. Rubb. (weint, und umarmt Louisen)

Rubb. V. Was haben fie?

Mad. Ruhb. Soll ich nicht weinen? (zum Obercomm.) Ach mein herr, meine Tochter — meine gehorsame Tochter fommt zu ihnen, wie — wie —

Obercomm. - Bas -

Mad. Rubb. Gine Bettlerinn -

Rubb. V. Ja, mein herr — mit Nichts, mit gar nichts — kömmt sie zu ihnen. — Mein ist die Schuld — bieß peinliche Bekenntniß ist die geringste Buße für meinen Eigensinn in einer schwächlichen thörigten Maxime. Ich ließ sie zur Bettlerum werden.

Obercomm. Bettlerin — mit einem Herzen für die Noth von Tausenden? — Meine Kinder, ich trete euch meinen Dienst ab, und das wenige was ich habe! — Mådgen — füttre mich zu Tode, horst du?

Louise. Mein Vater -

Mad. Rubb. Uch, ich elende Mutter.

Obercomm. Ich bin alt — schlecht und recht — brauche nicht viel, und kann auch noch weniger brauchen lernen. Gebt mir ein Kämmerlein unter dem Dache — aber meine Kinder muffen gut wohnen.

mad. Kubb. Sie preffen mir Thrånen aus -

Obercomm. Großen Ton hasse ich: Aber wennt den Leuten eine Bequemlichkeit des bürgerlichen Les bens abgienge, wenn sie Mangel an stiller Hausfreude hatten, wenn ihnen nicht so viel übrig bliebe mit einem guten redlichen Freund des Lebens sich zu freuen, hie und da einen Elenden zu erquicken, einen Jammernden aufzurichten, so wollte ich auf Stroh schlassen, mir es am Munde abdarben, wollte Kinder uns terrichten und abschreiben — bis sie hätten, daß sie so leben könnten.

Mad. Rubb. Gott sen Dank — für ihr Berg und ihre Berwandschaft.

Obercomm. Obs ihnen gleich nicht übel gehen foll.

Aubb. V. Aun meine Liebe, werden fie nun frohlich senn, an meinem Familienfeste?

117ad. Ruhb. Uch — ware Eduard nur auch so glücklich!

Anhb. V. Wird auch werden! — Nun meine Kinder (Sie nähern sich) Wir sind einig. Junger Mann — ich gebe ihnen hier meine Tochter. — Machen sie glücklich — sie ist ein gutes Kind.

117ad. Ruhb. Mein Herr — senn sie doch immer dieses Hauses eingedenk. Louise — vergiß deine Mutter nicht, und wenn es euch gut geht — vergeßt eures Bruders nicht. Send ihm Nathgeber und Stüße, wenn wir auch nicht mehr sind — so wird euch Gott segnen.

Rubb. V. Ja darum bitte ich fie, und auch fie wurdiger Mann.

Obercomm. Von herzen — zwar hatte ich ben ber Gelegenheit — indeß ein andermal.

Seer. Gott sen mein Zeuge, sie sollen sich in keiner Erwartung getäuscht finden, mein Bater — Liebe Mutter — sie werden ihre Tochter glüflich sehen. Eduard dem Freunde meiner jüngern Jahre — nun meinem Bruder — verspreche ich Bruder « Treue bis in den Tod.

Louife. (juliden Bater) Werden sie ihre Tochter lieben? an ihren findlichen Diensten Freude haben, lieber Bater?

Obercomm. Ja meine Sochter.

Konife Ihre Freude, ihr Zeitvertreib wird mein einziger Gedante senn.

Obercomm. Ja! liebes Kind, wollen sie sich meiner annehmen? — Gott thut mir viel Gutes! Verlor mein liebes Weib, und hatte niemand, der mein Alter pflegte, und mir zusprach, wenn die Last zu schwer wurde — und habe nun so eine herrliche Schwiegertochter — und was mir die größte Freude macht, sie hat gerade die Art deiner seeligen Mutter — wenig Worte — aber das Herz im Auge — so ein Herz, von dem man Trost nehmen kann in dieser unzruhigen Welt — Meine gute Charlotte, wenn du nun noch da wärest! — wenn du wüstest, das mirs noch so gut geht, nehmt mir's nicht übel — ich muß weinen — wenn ich an die gute Frau denke — sie war gar zu gut —

Rubb. V. Weinen sie. Es ist ein trossender Gesdanke — daß der Platz, wo ein guter Mensch heraustrat — nach langen Jahren noch offen steht — und daß dem Weisen diese Lücke noch spat eine Thrane kostet.

Louise. Erzählen sie mir oft von ihr; nach ihe rem Beispiel, und dem ihrigen, liebe Mutter — will ich lernen, meinen Karl glücklich zu machen.

Ruhb. V. (Paue) Jste doch Schade, daß wir so alt sind — die Kinder werden glücklich senn und wir sehen est nicht lange mehr (tleine Pause, niemand bewegt sich)

Mad. Ruhb. Wer weiß, wie lange wir noch fo benfammen find? — (eine größere Pause)

Obercomm. Lieben Leute, das wird meinem Herzen zu viel. Gott seegne euch, sond glücklich. Nun Herr Kollega, kommen sie an unser Geschäft. Das sag ich euch: wenn wir wiederkommen — und es spricht mir einer noch vom Tod und Sterben — den schicke ich fort! — Nun kommen sie. Nach der Urbeit ist gut ruhen. Diesen Abend wollen wir lustig seyn. (Er will immer gehn, seine Fröhlichkeit sleigt aber und macht ihn wiederkommen) Madam — unter uns, ich habe von Musikanten gehört: Bon einem alten Manne, der, wenns darauf ankäme, keinen Spaß verdürbe, und von einer braven lieben Frau, die ihm den Ehrentanz nicht abschlüge (ab mit Nuhberg Vater).

#### Dierter Auftritt.

Madame Auhberg, Louise, Secr. Ahlden.

(eine fleine Paufe)

Mad. Rubb. Lieber Sohn, was haben fie vor einen wurdigen Bater!

Louise. Ja wohl.

Secr. Er ist von strenger Reblichkeit — bann und wann zu gerade hin — aber gut wie man nur gut sein kann.

Louise. Habe ich nicht gut gewählt, liebe Mutter?

197ad. Rubb. Wohl hast, du das! ihr Herr Baster und ich, wir haben einander sehr verkannt. — Ich fürchte, er wird mich noch oft verkennen.

Secr. Saben sie vergessen in welcher Ergießung seines Serzens er ihnen vorhin Gerechtigkeit wieders fahren ließ?

Mad. Rubb. Ich möchte diese gute Meynung so gern erhalten, aber ach — das sind für euch so glückliche Stunden, und ich kann euch meinen Kummer nicht verbergen —

Secr. (Ihre Sand fuffend) Wollten fie das vor ihren Kindern?

Mad. Auhb. Thrånen zu enrer Freude! Lduise. Freude ben meiner Mutter Thrånen? Mad. Ruhb. Wo ist er, was macht er? Secr. Ich versiehe sie — Louise. (geht binaus)

177ad. Ruhb. Aber fühlen können sie es wahrhaftig nicht, was in mir vorgeht. Wo ist er, warum ist er nicht hier? Heut nicht? jest nicht? — Es muß etwas mit ihm vorgehen.

Secr. Was fonnte -

Mad. Rubb. Das ifts eben — ich fühle alles, was fenn könnte, und zittre vor dem, was ift. Er liebt feine Schwester unbegränzt, und ist nicht da!

Gecr. Dielleicht -

117ad. Aubb. Er hatte obendrein versprochen da zu senn, er halt sonst fest auf sein Wort (febr bekunsmert) und ist nicht da!

Secr. Wer weiß, ob nicht —

Mad. Ruhb. Richt wahr — sie konnen nichts

Louise. (fommt wieder)

Mad. Rubb. Ist er noch nicht da?

Louise. — Rein —

Mad. Rubb. — So viel Unruhezu einer Zeit, wo jede Kleinigfeit, alles — auf das ganze Leben bestimmt. — Es gehet so vieles gegen meine Erwartung — ich håtte gern alles gut gemacht und habe alles schlimm gemacht. — Wie viele Lestern sind in dem Fall, das erfüllt zu glauben, was sie für ihre Kinder wünschen — und wie wenige werden mir verzeihen.

Secr. Seyn sie gewiß die Thaten des Mannes, werden die Verirrungen des Jünglings verdunkeln.

## Fünfter Auftritt.

Ruhb. Sohn. Vorige.

Louise. Da ift er.

Ruhb. S. — Komm' ich vielleicht zu spåt? Nad Ruhb. Es ware zu spät, weil es nicht zu früh war — geschweige daß — Rubb. S. Es ist mir leid; aber ich hatte und umgänglich auszugehen, und wurde an einigen Orten sehr aufgehalten — war der Baron Nitau noch nicht da?

Louise. Mein.

Rubb. S. Nicht? - Conderbar!

mad. Rubb. Haft du noch nicht Antwort era halten?

Rubb. S. Mein.

Mad. Rubb. Das dauert lange -

Auhb. S. Je nun — trosten wir uns mit dem Sprichwort —

Louise. Vor aller Eilfertigkeit wirst bu des fremben herrn nicht gewahr —

Rubb. S. Mein lieber Bruder (umarmt Ahlben, zu ben andern) Wir haben uns schon gesprochen —

Mad. Rubb. Stuard, wenn du boch da gewe fen warft, du hattest einen fürtrestichen Mann kennen gelernt.

Rubb. S. Wen ?

Louise. Meinen zwenten Bater.

Aubb. S. Ah — wo ift er und mein Bater — wo find fie?

Mad. Aubb. Er war so zufrieden von deiner Schwester, so vergnügt, so gerührt, er hat Thranen vergossen. Wir wurden alle so schwermuthig, — die Sache sieng an eine so traurige Wendung zu nehmen — bas wurde dem guten Manne zu viel, auf

F 4 einmal

einmal brach er ab, und — eines theils war es schou vorige Woche verabredet, dann auch — um sich zu zerstreuen — sie sind eben ben der Kassen = Uebergabe begriffen.

Aubb. S. Mein Gott!

r Mad. Rubb. Was ists?

Louise Was hast du?

Rubb. 3. (Soon Bemäßigt) Ben ber Kaffen-Ues bergabe, fagen fie?

Mad. Rubb Ja.

Louise. Warum findest du das so sonderbar? Ruhb. S. En — denken sie nur selbst — heut — Geschäfte ( eit Besse una) es ist fehr sonderbar!

Secr. Ja, das ist so seine Art und Weise — es war vorige Woche auf heut bestimmt, und in seiner Zeitrechnung thut er sich allemal viel darauf zu Sute — wie er sagt: zwen Fliegen mit einem Schlage zu treffen.

Rubb. S. (Gang entfernt von den Uebrigen) O mein Gott!

Secr. Dagegen werden sie sehen, wie er heute Iustig senn wird, dem Jungsten zum Possen. — Wenne er seinen Dienst gethan hat, scheint er ganz ein ans drer Mensch.

### Sechster Auftritt.

Hofrath Walter, Hofrathin, Vorige.

Mad. Ruhb. Schmalen muß ich mit ihnen Tieber Better — so spat! — ift das freundschaftlich?

Sofrath. Die Schuld meiner Frau — noch eigentlicher aber, die liebe Gewohnheit ihres Seschlechts, nie mit dem Put fertig zu werden!

Sofrathin. (zu Mab. K.) Ich habe Louisen mein herzliches Kompliment über ihre Wahl schon gemacht.

Sofrath. Ja — es wird ein glückliches Paar — Secr. Die Prophezeihung kommt von einem glücklichen Paare.

Sofrath. Run Cousin Eduard, warum so still— Rubb. S. Die Folge eines stechendenden Ropfs schmerzens — weswegen ich auch auf mein Zimmer— (will-fert

Hofrathin. (ibn aufbaltenb) Das glaubt ihr bem jungen herrn auf sein Wort? — ich nicht. Es ist zu still ben uns —

Aubb. S. (abndend) Es wird lebhafter werden! Sofratbin. Indeß — ungerechnet des stechen, den Kopfschmerzens, ungerechnet daß viele Damen über mich zurnen werden — ich rechne auf sie, als meinen Gesellschafter.

Auhb. S. Sie werden schlechte Unterhaltung finden!

Sofrath. Du darfit stolt seyn, wenn du den Better eine Stunde behaltst. Er ist als unbeständiger Gefellschafter bekannt (von innen wird etlichemal stark geflingelt.

Obercomm. (ruft) Zu Hülfe zu Hülfe.
Mad. Auhb. Allmächtiger Gott!
Auhb. S. Jah bin verloren!
Secr. Was ist —
Hofr. u. Hofräthin. Wer ruft?

(Mutter, Techter, Secret. Ahlben, laufen nach ber Thure — Mubb. Sohn sieht ihnen gräßlich nach, Hofrath und Frau siehen erschrocken, niemand betrachtet Ruhberg Sohn, als sie an der Thure siud, stürzt ber

### Siebenter Auftritt.

Der Obercommissär, Vorige.

Obercomm. (ihnen entgegen) Zuruck! — Mein Sohn, den Arzt, schnell — ben Arzt! —

Mad. Rubh. Mein Mann — mein Mann! Louise. Ach Sott mein Vater! Obercomm. Lauf, um Gotteswillen — lauf! Secr. (ab)

Mad. Rubb. Was ift meinem' Manne juge-

Obercomm. Eine ftarte Ohnmacht - haben fie Galz ben fich.

Mad. Ruhb, Ja doch — ja (will hinein)

Ober:

Obercomm. Bleiben fie guruck!

mad. Aubb. Wie -

Obercomm. Es tann nicht senn.

Mad. Rubb. Ich follte nicht - wie -

Obercomm. Das Salz her! — da Herr Hofrath — auf Pflicht und Eid ihres Dienstes, laffen sie niemand hinein. — Niemand, wer es auch sen.

{ Louise. Mein Bater — Sofrath. Aber —

Obercomm. Es geht nicht — hinein (er treibt ihn hinein, Madam Muhberg halt er ab und schließt zu) So, Frau Hofrathinn — wollen ste besorgen, daß niemad aus dem Hause geht und ins Haus kommt — als mein Sohn und der Doktor? Verhüten sie alles laus fen und fragen der Domestiquen. \*)

Hofrathin. (ab)

Mad. Aubb. Um Gottes willen, warum foll ich nicht zu meinem Mann —

Obercomm. Still nur - fill nur -

Louise. Laffen sie mich zu meinem Vater.

Obercomm. Madam, an der Kasse sehlen 5000 Athle. in Louisd'or.

{ Mad. Auhb. Mein Gott! Louise. Was sagen sic? Ruhb. S. (fabrt zusammen) (Pause.)

Mad. Aubb. Sagen sie mahr?

Ober:

<sup>\*)</sup> Diefe Stene muß fehr rafch gefpielt werben.

Obercomm. Sezählt — gefehlt — gezählt und wieder gefehlt! — da lag ihr Mann wie todt zur Erde — ich sage wahr.

Ruhb. S. (verzweifelnd) Mein Vater — mein Vater! (rennt nach der Thur, kömmt zurück zum Obercommissater) D lassen sie mich hinein, nur einmal noch ihn sehen, lassen sie mich hinein! — mein ganzes Lesben für eine Minute ben meinem Vater! ich will seis nen sliehenden Geist aufhalten — (er tenut an die Thure wirst sich nieder) Vater, mein Vater, hörst du mich nicht?

Louise. Lebt er noch — o Gott, lebt er noch? Obercomm. Still Kinder, schreckt den Mann nicht auf! Zurück junger Herr — hieher! — nicht gewinselt nicht geklagt; nicht geheuchelt; Nede und Antwort!

Ruhb. S. Ja — ja.

Obercomm. Wo ist das Geld hin, Madam? — Mad. Rubb. Weiß ich —

Obercomm. Das frag ich sie, die weiß, was im hause vorgieng, die weiß, was außer dem hause aufgieng.

### Achter Auftritt.

Secretair 21. Vorige, hernach der Hofrath.

Secr. Der Doktor wird gleich hier senn — wie siehts? —

Louise. O schlecht!

mad. Auhb. Was haben sie gefragt? — ich weiß es nicht. — Ben Gott ich weiß es nicht! —

Obercomm. (hamisch) Richt? — Bollte Gott ich mußte es nicht wiffen! O du gutherziger Thor — bist so oft betrogen, und wirst doch wieder gefangen!

Mad. Rubb. Ach Gott, ich bin von mir — ich zittre an allen Gliedern — helft mir doch aufstehen —

Secretair und Louise (helsen ihr)

Secr. Mein Gott, was ist denn vorgegangen? reiß mich aus dieser Angst.

Obercomm. (ber unterbessen auf und niedergegangen war, trocknet sich die Stirne mit dem Tuch) Mich so in die Falle zu locken! Wartet ich will euch das Spielschen verderben! Also zur Sache — Es ist ein Haussbiebstahl, dann —

Secr. Was für ein Diebstahl?

Obercomm. Denn die Rasse ist nicht erbrochen noch beschädiget.

Secr. Was fur eine Raffe?

Obercomm. Die Rentkaffe, 5000 Athlr. fehlen.

Secr. Beiliger Gott!

Obercomm. Also Madam, und sie junger Herr, sagen sie mir; kann die Summe ersetzt werden? — so – so ists gut — so will ich nicht sehen, was ich sehe.

Mad. Aubb. Ach Gott, nein! — ja — viels leicht. Bringen fie und nicht gur Berzweiflung.

Sofrath. (aus dem Zimmer sehend) Still; kein Geräusch, er fangt an sich wieder zu erholen. (geht wieder binein)

Obercomm. Also nicht ersett werden? — Gut! Laewaltsam an sich halten?) Es ist ein Zaus-Diebstahl; fagen sie mir, auf wen sie Bermuthung haben, ehe ich öffentlich untersuche.

Mad. Rubb. Wollen fie uns ins Berderben Rargen?

Obercomm. Zum lettenmale Madam — Ich frage wahrhaftig zum lettenmale, vermuthen sie was? (ftarfer) Wissen sie was?

Mad. Rubb. So soll Gott nichts von mir wiffen!

Obercomm. O munschen Sie, daß er nichts von Ihnen mußte -

Mad. Rubb. Wie wollen sie -

Obercomm. Nein, ich kann nicht mehr — es frist mir das Herz ab. Mich so zu locken, mich weich zu machen, um — Verdammt sen mein Herz — wenn ich euch nicht dafür züchtige.

Mad. Ruhb. Ach Sott, mein herr ich schwöre — Obercomm. Da liegt der gute Mann, Er soll das Opfer von Lügnern, Betrügern und Dieben senn. Rein ben Gott, er soll nicht. Ich will ench seine Ehre aus den Klauen reissen — seine Leiche soll in Frieden zur Ruhe kommen.

Secr. Aber mein Bater! — ich fann nicht gu mir felber kommen.

Obercomm. Da fieh hin — fieh ben Teufel au, bem stehts auf der Stirne, was die Rabenmutter verläugnet.

Mad. Rubb. Gerechter Gott! — Obercomm. Sie habens! —

Mad. Rubb. Ich?

Oberomm. Sie — sie sie! Ich will es schrengen, bis ihr gottloses Gewissen erwacht.

Louise. Arme Mutter — Secr. Mein Vater — Rubb. S. Ich bins — Mad. Rubb. Was?

Louise. Großer Gott!

Obercomm. Go?

Secr. Ich ahndete es.

Ruhb. S. — Ja ich bins! ich bin vom Schicks fal hingetrieben; ich bin ben den Haaren hingeriffen — ich bin vom Teufel hingeführt. Ergehe über mich was die Gerechtigkeit will, der Fluch des Vaters und der Mutter — ich bins!

Louise. Weh uns!

Secr. (zu Mad. Rubberg) Mein Gott, wie ift ih.

Mad. Aubb. Niederträchtig handelt mein Blut nicht. (zum Obercomm.) Lassen sie ihn hinführen, wo sie wollen — er ist mein Sohn nicht — er werde ein öffents

Affentliches Opfer der Gerechtigkeit, mich kostet es keine Thräne.

Obercomm. Mich führt ihr nicht an! — Sie kannten die Gesellschaften, die er frequentirte, sie wuße ten seine Ausgaben — sie haben auch um das ges wußt.

Mad. Auhb. Ueber ihren niedrigen Angriff bin ich erhaben! — Sie zertreten mich elende Mutter — Gott hate fie fur Reue.

Obercomm. Lachen sie Madam — den Muth nicht verlohren! — Sie haben ihn erzogen, sie haben das stolze herz erzogen, lachen sie —

Secr. Mein Bater um Gottes willen Mäßigung, laffen fie uns die Sache verbergen!

## Meunter Auftritt.

Die Sofrathin führt den Poktor durchs Zimmer ins Kabinet. Vorige.

Obercomm. So? haft din auch darum gewußt? haben sie dich durch Liebe bestochen? Habt ihr mich zum Opfer des Komplots machen wollen?

Secr. Mein Gott, wie kommen fie auf den Ge-

Louise. Bester Bater, verkennen sie uns benn gang?

Obercomm. Schwiegervater mennt ihr, muß End und Pflicht vergeffen? — Sut, mich sollt ihr nicht überlistet haben! — Ich fasire die heirath.

Seer. Nimmermehr — sie wollten — Louise. D Gott.

Obercomm. Ich fafire die Beirath!

Secr. So wahr Gott lebt, diese Verbindung

Mad. Rubb. Meine unschuldige Tochter!

Obercomm. Ich will keine Berbindung mit folgem Diebsgesindel.

Mad. Rubb. (fällt entfraftet in einen Geffel)

Ruhb. S. herr, beschimpfen sie mich, — marstern sie mich — morden sie mich — Ich verdiene als les — aber wenn sie meine Mutter ferner mißhans beln, herr, zittern sie.

Louise. Bruder , Bruder !

Aubb. S. Ich habe nichts mehr zu verlieren.

Obercomm. Brav, brav, thue als ob du ehr. lich warst — brav!

Ruhb. S. Sagen sie mir, was sie wollen, wenn sie meine Mutter mishandeln, so achte ich nicht meines Verbrechens, nicht ihres Alters — vergesse mich — die Welt — alles!

Secr. Rafender! -

Louise. (halt ihren Bruder ab) Karl führe beinen Bater meg -

Obercomm. Ich will geben — hangen follst du nicht, aber —

Mad. Auchb. (springt auf und umfaßt ihn) Um des barmherzigen Gottes willen!

Obercomm. Aber meinen letten Heller vermasche ich für deine Versorgung im Zuchthause, Mörder! (reißt sich loß und geht)

## Behenter Auftritt.

Rubberg Vater, vom hofrath und Doktor geführt.

Rubb. V. (ift entileidet, vom Dottor geführt, tritt in in die Thure) D meine Kinder.

(hier muß ber Borhang ichon im Fallen fenn.)

Muhb. S. (sturzt vor seinem Bater nieder, ben bie Mutter in ihren Armen halt) Mein Bater, verfluchen fie mich nicht.

Secr. Bleiben fie Bater. (ab) Louise. (ibm nach) Rarl rette und !

Ende des vierten Aufzugs.

# Fünfter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

### (Bimmer des alten Rubbergs)

(Im hinterarunde fteht ein Roffer, halb gepact, einige Kleiber hängen auf Stuhlen, Madam Rubberg will nach bem Rabinet ihres Mannes, Louise kommt heraus und führt sie por.)

#### Louise.

Wohin wollen sie?

Mad. Ruhb. Zu ihm, zu ihm! -

Louise. Schonen sie seiner, er hat sich kaum erholt.

Mad. Aubb. Grausames Kind, du reissest mich von ihm!

Louise. Um ihrer Ruhe willen.

Mad. Ruhb. Ruhig — ich ruhig? Ja wenn ich leiden könnte für ihn, wenn es ein Mittel gabe für meine Schuld zu büssen! (Sie reißt sich loß und geht an die Thure) Es ist verschlossen — ach er hat sein Herz vor mir verschlossen.

Louise Der Doktor wird verschlossen haben, wir sollen ihn etwas ruhen lassen. Uch mein armer Vater leidet auch für sie. Nicht einen Vorwurf hat er ihnen gemacht.

Mad. Auhb. Mein — v nein! Jeder Blick war Liebe und Sute; um Ehre und Leben hab' ich ihn gebracht — und jeder Blick war Liebe und Gute.

Louise. Liebe Mutter, gehen sie wieder auf ihr Jimmer.

Mad. Aubh. Wird mir bort leichter fenn? wird mein Gewissen mir bort weniger fagen?

Louise. Ad, er hort sie doch nicht — hort doch ihre Klagen nicht!

Mad. Rubb. Er muß sie hören — wird Louise. Ich bitte sie.

Mas. Rubb. Ich habe ihn elend gemacht, und stilles Dulden ist seine Rache. O! daß er hart wäsere — grausam — (wehmuthig) War er denn nie hart gegen mich? — war er nie? — Nein, nie! niemals! D daß er meiner Neue spottete, meiner Thrånen lachste, daß er mich von sich stieße —

Louise. Liebe Mutter, ihr Jammer vergrößert sein Elend. —

17ad. Ruhb. Aber ich schwur, jedes Leid mit ihm zu theilen bis in den Tod. Diesem theuren heis ligen Rechte kann ich nicht entsagen. —

Louise. Ich verzweiste noch nicht an Hulfe; der Baron ist noch nicht zurück; der alte Ahlben wird sich erweichen lassen.

Mad. Aubb. O nimmer, nimmer, du fiehst ja, er kommt nicht juruck.

Louise. Karl wird feinen Bater nicht verlaffen, bis er uns rettet — ich tenne sein Berg.

17ad. Ruhb. Der Baron ist nicht zu finden — (bie hande tingend umber) wir sind verloren — wir sind verloren. Wenn es bekannt wird — Mann oder Sohn dem schändlichsten Tode — Es ist aus — alles ist vorben — Dieß haus gehet zu Ende!

Louise. Um unfrer Glückseligkeit willen — fass fen fie sich !

Mad. Ruhb. Glückfeligkeit? — Hofnung? Das ist vorben gutes Kind, auch dein Glück hat abgeblüsbet; bisk du nicht meine Tochter? Die Schwester des Diebes? Eine Schmach ruhet auf allen. Du warst Braut — Du bisk es nicht mehr. Unglück trennt Verwandte und Liebe.

Louise. Thun sie seinem Herzen nicht weh. Meine Rechte auf ihren Kummer sind auch ihm heilig.

17ad. Rubb. Wer achtet auf die Thränen einer unglücklichen Mutter! Armes Mädchen, du standst auf dem Sipfel der Glückseligkeit — ich habe dich zurück gestoßen. Elend lasse ich dir zum Erbtheil; in einem dürftigen verachteten Alter wirst du deine Mutter versuchen!

Louise. Rie, o nie! — ich entsage allem, ich will sie nicht verlassen. Ich will ihres Alters pflegen. Bin ich denn ihre Tochter nicht? Können die Thränen ihrer Louise denn gar nichts erleichtern?! Nichts

© 3 fann

kann ich mit ihnen theilen, als mein herz — o liebe Mutter verachten sie es nicht?

17ad. Rubb. Das sagst du mir? Du, die ich hintangesetzt habe, bist meine Stutze, da mich alles verläßt? (Christian kommt aus dem Kabinet, sie sieht es, und geht schnell hinein) Gott mache dich zu einer gluck-lichern Mutter als ich bin.

### 3menter Auftritt.

### Christian. Louise.

Louise. Ift mein Bater erwacht?

Christian. Gleich wie sie hinaus waren. — Der Doktor hat mich schon ein paarmal gefragt: "Was, benn im Hause vorgieng, warum der alte Herr so, erschrocken ware. "

Louise. Er hat ihm doch nicht gesagt —

Christian. En behåte! — "Es waren Nach" richten von der Madam ihren Bruder aus Berlin
", eingegangen ", fagte ich: — ", von einem großen Un", gläckfall ", das habe ich auch den Leuten im Hause
gesagt.

Louise. Wenn doch der Secretair da war! — schicke er gleich wieder hin.

Christian. Erlauben sie, das macht Aufsehen. Nach dem alten Obercommissair ist auch schon drens mal geschiekt; er ist aber nicht zu finden. — Wenn es nur hier nicht immer so unruhig ware. — Der Herr herr ift etlichemal sehr erschrocken, als er ber Madam ihre Stimme horte; wir haben ihn in das Eckzimmer gebracht; dort hort er doch nicht was hier vorgeht.

Louise. Wenn mein Bruder wiederkommt, sage er ihm, daß mein Bater ihn jest burchaus nicht spres chen kann. (ab ins Kabinet)

Christian. — Ich weiß schon. — Ich habe es wohl gesehen wie — (pact am Koffer) Daß ich das in dem Hause noch erleben muß!

### Dritter Auftritt.

### Christian. Aubberg Sobn.

(In Weft und Beinfleibern bes reichen Sleides, einen Oberrod ober simpeln Frad darüber, gestiefelt — geht gerade
auf bas Rabinet zu — da er es aber verschlossen findet, nach
einigem heftigen Umhergeben) Christian !

Christian. Bas befehlen fie?

Rubb. S. Saft du meinen Bater gefeben ?

Christian. — Ja —

Auhb. S. Was macht er?

Christian. Ach! —

Auhb. S. Sah er noch so blag aus?

Christian. — Leider — ja —

Ruhb. S. Schien er nicht etwas mehr Kräfte in haben?

Christian. - Dein, wahrlich nicht? -

Hubb. G. Bas fagt ber Dofter?

Christian. Uch Gott fragen sie mich nicht -

Ruhb. S. Was machst du da! — was packst du da? — Das sind ja meine Sachen! — Wozu das?

Christian. Weiß nicht — der herr hat mir es befohlen — ich foll mich eilen.

Aubb. S. Weißt du nicht weswegen?

Christian. Gar nicht.

Rubb. S. hat es dir mein Bater selbst befoh-

Christian. Ja.

Ruhb. S. War er zornig, als er dir es sagte? Thristian. Gar nicht. — " Bring alles Gewehr weg auf mein Zimmer, verschliesse das Haus und packe meines Sohnes Sachen ein " — als er das gesagt hatte, drehte er sich um — ich hatte ihm eben nichts angemerkt — der Doktor saß in der Ecke an dem großen Glasschranke — er gieng mit gefaltenen Händen ruhig die Stube auf und ab — ich gehe, — auf einmal höre ich ihn schluchzen — ich — ich drehe mich um — " Christian " — sagte er zu mir: — " sag ihm, er solle die Hand nicht an sich selbst les gen. —

Nubb. S. (wirft fich in einen Stuhl)

Christian. Dann trocknete er sich die Angen, und sagte ganz freundlich —, Geh mein guter Christian,,!— Ach es war ein Anblick zum Erbarmen. Rubb. S. (fpringt auf) Ich muß ihn sprechen -

Christian. Um Gottes willen nicht -

Rubb. S. Was willst du?

Christian. Er hats verboten, er will sie nicht sprechen.

Aubb. S. Ich muß ihn sprechen — ich kann es nicht langer aushalten — ich muß — (er geht bin)

### Dierter Auftritt.

Vorige. Baron Ritau.

Baron. Ah — mein Freund —

Rubb. S. (febrt gurud) Sa, endlich, endlich! Christian lag und allein.

Christian. (ab)

Baron. Ich bedaure, die Zeit wird ihnen lang geworden senn.

Auhb. S. Run find sie ja da. Geschwind — woran bin ich?

Baron. Aber — sie find ja so gerfireut — Rubb. S. Lassen wir bas —

Baron. Es ift als ob ihre Gesichtszüge nicht mehr dieselben waren.

Ruhb. S. Aun wie stehts, haben sie Antwort bekommen ?

Baron. Ich habe sie, aber — Ruhb. S. Sie haben? — her damit, her — S 5 Baron. Baron. (angftlich und gutherzig) Aber fagen fie mir nur, wie fich das mit —

Rubb. S. Die Antwort - die Antwort.

Baron. Ihrer Schwester heirath so schnell gemacht hat.

Rubb. S. Die Antwort!

Baron. Ich fürchte -

Aubb. S. Die Antwort — herr wollen sie mich rasend machen — heraus damit.

Baron. (fehr verlegen) Womit? —

Rubb. S. Mit dem Billet - der Antwort!

Baron. Sie ift eines theils munblich —

Rubb. S. Mundlich! - fo! - Nun? -

Baron. Sehen sie — sie mussen die Sache nur aus dem rechten Lichte betrachten. Erstlich wissen sie — das Fräulein ist belikat — sehr delikat — und da mag eben ihrer Schwester Heirath bengetragen haben, daß — daß — daß —

Rubb. S. Weiter -

Baron. Vor allen Dingen — aber was ich boch fragen wollte, hatten sie ben Reichberg gesagt, daß sie den bestellten reichen Stoff dem Fräulein zum Gesschenke bestimmten?

Rubb. S. Rein nein! — nun — vor allen Dingen?

Baron. Vor allen Dingen muß ich ihnen sas gen, daß einige Creditoren dort waren —

Rubb. S. Dort waren? -

Baron. Dort waren, und Bezahlung suchten. Das Fräusein hat unter andern den reichen Stoff selbst behalten, weil der Ladendiener merken ließ, daß sie ihn für das Fräusein bestellt hätten. Auch hat sie hier diesen Wechsel von 50 Athlr. an eine alte Wittwe bezahlt, welche sich dort im Hause sehr insolent aufführte. Sie überschiest ihnen hier denselben. (Er will Rubberg den Wechsel übergeben, dieser ohne ihn zu nehmen hört ihm erstartt zu) Vesser Freund, ich seide für sie —

" Rubb. S. Weiter!

Baron. Sier biefes Billet - aber

Ruhb. S. Geben fie her — (er bricht) "Monfieur. "Der herr Baron von Ritau hat mir — (entfrastet und ahndend) D lesen fie, lesen sie weiter —

Baron. "Monsteur, der Herr Varon von Ritau "hat mir ihr Villet übergeben. Anlangend ihre Proposition — so ist es mir unbegreistich, wie sie nur "daran denken können. Ich wüßte nicht, daß ich et "was gethan hätte, was sie zu dieser Hosnung verpleitet hätte.

Auhb. S. Wüßte sie nicht — sie wüßte nicht!

Das ist nicht wahr herr, das sieht nicht da!

Baron. Leider sieht es da.

Ruhb. S. Rein, nein es ist nicht wahr, (sieht hinein und taumelt fast im Simmer berum) und wenn alle — jeder — Gott, Gott das ist zu viel: — Weister, weiter! —

Baron. "Eine unschuldige unbebeutende Galan"terie berechtigte sie nicht zu der Hofnung einer Mes"alliance. Ihr Defastre im Spiel wird täglich be"fannter, und giebt zu seltsamen Mennungen Unlaß.
"— Meine Ehre besiehlt mir sie zu bitten, mein
"haus ferner nicht zu besuchen.

Rubb. S. (wirft fich in einen Stuhl)

Baron. "Ich rathe Ihnen, bas Spiel zu aban-"boniren, benn sie haben keine Contenance. Uebri-"gens wünsche ich ihren Affairen die beste Tournikre. "Dem Herrn Baron Nitau werden sie gefälligst meine "Briefe und Portrait einhändigen."

Nuhb. S. — Ift das alles ?

Baron. (mitleibend) — Ja —

Ruhb. S. Nicht wahr — es ist ihr Spaß?

Baron. Was?

Ruhb. S. hm — bas? — Alles was fie ge- fagt haben.

Baron. Leider - es ift Ernft.

Rubb. S. Richt wahr, sie haben ein andres Billet von ihr noch ben sich?

Baron. Wahrlich nicht, ich —

Hubb. S. Geben fie ber -

Baron. Wollte Gott, ich hatte es -

Nuhb. S. Geschwind! — nun! — D um Gottes willen geben sie ber —

Baron. Ja ich habe —

Aubb. S. Sie haben - o sehen fie (ibn kuffenb) sehn fie mein Berg sagte mirs ja wohl.

Baron. Laffen fie mich ausreden.

Rubb. S. Rein doch, nein, nur her!

Baron. Sie täuschen sich gewißlich — hören sie boch: Als ich von ihrer Situation mit ihr sprach, schien sie — wer weiß — sie war auch vielleicht gerührt.

Ruhb. S. O sie wars, sie war es gewiß! Baron. Sie gieng an ihrer Chatouille und gab mir dieses.

Rubb. S. (freudig) Mun weiter -

Baron. — Es ift für fie —

Rubb. S. (ohne zu errathen) Wogu ?

Baron. Zu einigen Soulagement ihrer Situation — Es thate ihr leid — aber sie könnte vor der Hand nicht mehr thun.

Rubb, S. (wie vom Schloge getroffen) Was?

Baron. Schicken fie es guruck -

Ruhb. S. (ber auf bas Papier fieht und es nimt)
20 Louisd'or? Mir? — mir 20 Louisd'or?

Baron. Bester Freund!

Rubb. S. Fur eine zu Grunde gerichtete Familie - 20 Louisd'or?

Baron. Schicken fie es guruck.

Ruhb. S. Für einen ermordeten Nafer, 20. Louisb'or?

Baron. Um Gottes willen schonen fie fich.

Rubb

Rubb. S. Für eine gestohlne Seeligkeit, 20 Pouisd'or! Gut, ich will bin! (such ben but)

Baron. Was?.

Rubb. S. Ich will quittiren über diese Summe!

Baron. Sie werden doch nicht. —

Rubb. S. (bat den hut gefunden) Rommen fie — wir wollen Rechnung halten !

Baron. (umfast ihn) Bleiben fie, ich bitte fie um Gottes willen!

Rubb. S. Buhlerinn — verfluchte Buhlerinn, so mit meinen Hofnungen zu spielen. Teusel — Teusel — so zu locken — mich bis an die Hölle zu locken! — Rache! Rache!

### Fünfter Auftritt.

Vorige, Mad. Auhberg.

217ad. Aubb. Bas gehet hier vor? — Uh herr. Baron!

Baron. Madam, ich übergebe Ihnen hier ihren Sohn.

Mad. Ruhb. Was ist denn vorge —

Ruhb. S. Lassen sie mich!

23avon. Er darf jest nicht ausgehen, ich be-

## Sechster Auftritt.

Madam Rubberg. Rubberg Sohn.

Ruhb. S. Lassen sie mich, ich lechze nach Rache! ich will Rache haben zum Schauber für jeden weiblichen Teufel, der mit der Geligkeit eines Mannes spielt.

Mad. Rubb. Betrogen von ihr? Rubb. S. Schandlich, fürchterlich!

## Siebenter Auftritt.

Louise, Vorige.

Louise. (aus bem Kabinet kommend) Eduard, beine Stimme hat beinen Bater erschreckt — er zittert an allen Gliebern —

Rubb. S. Ach mein Vater! -

Louise. Geh auf bein Zimmer.

Auhb. S. Kann ich? — fann ich? —

Louise. Er will dich sprechen, er will dich rufen lassen — sammle dich — sen nicht so heftig —
ich ditte dich um Gottes willen (ke führt ihn fort)

Rubb. S. (indem er sich fortführen läft) Geleugnete Betheuerungen, gelogne Liebe — Bösewicht! Vatermorder! (er geht) Verachtung, Verzweiflung und keine Rache!! (ab mit Louisen)

Mad. Nubb. (man sieht ihr wahrend dieser Szene, stumme Berzweislung an, ahndet einen großen Entschluß) Der letzte Streich — das vollendet!

# Achter Auftritt.

Siscal, Mad. Rubberg.

Mad. Rubb. Mein herr -

Siscal. (verlegen) Mabam -

Mad. Rubb. Ihr Befuch -

Riocal, Betrifft eine - Ungelegenheit Die -

Mad. Rubb. Gine Angelegenheit.

Kiscal. (fich umsehenb) D Madam!

Mad. Rubb. Run? -

Siocal. — Der Renemeister, — ich sprache gern einige Worte mit dem herrn Renemeister.

Mad. Ruhb. Berzeihen sie — nicht aus Reusgierbe, aber mein Mann ist seit einiger Zeit nicht recht gesund — wenn sie ihm also etwas unangenehmes zu hinterbringen hatten — Vielleicht in seinen Dienstangelegenheiten etwas das —

Siscal. Ift der herr Rentmeister zu hause? 17ad. Ruhb. Ja — der Dokter ist ben ihm wenn sie etwas zu fagen haben, das ihm Berdruß machen konnte, so vertrauen sie mir es an.

Siscal. Ich follte nicht — aber — Mad. Ruhb. Run mein herr —

Sivcal. Madam, ich darf ihnen die Urfachezmeisnes hiersenns nicht länger verschweigen. Der himmel ist mein Zeuge, ich wünschte sie zu schonen — aber — sie mussen es an mir merken — daß mich etwas außerordentliches hersührt.

mad.

Mad. Auhb. (seht sich entkräftet) Ach Gott — Siscal. Ists möglich? — so ist es an dem? Mad. Auhb. (sich fassend) Was?

Siscal. Berhehlen fie es nicht langer, ich bitte fie — ich muß kurz senn.

Mad. Auhb. — Sie sind — es ist — ach! mein Herr.

Siscal. — Ich muß eilen, verzeihen Sie, meiner Pflicht. Sr. Excellenz haben heute Mittag bereits vernommen, als ob — in ihrem Hause — als ob mit der Kasse ein Unglück sich zugetragen habe. Zuz folge geschärften königl. Mandats, muß ben dem mindesten Gerücht ohne Aufschub zur Untersuchung geschritten werden. Der alte Obercommissair ist nicht zu sinden. Also ich bin (Er zeigt ein Papier vor) bevolkmächtiget, die Kasse zu übernehmen.

Mad. Rubb. Mein herr — Siscal. Ift es denn wurklich andem?

Mad. Rubb. (nach einer Paufe, febr entschloffen) Ja, mein herr.

Siscal. An dem? — Das ist schrecklich — so ein Haus — so ein Mann! und das muß mich treffen! Glauben sie mir Madam — ich habe Gefühl für ihre Lage und wollte — aber — vergeben sie mir — bedauren sie mich — sie kennen unste strengen Gesetze — ich muß handeln; ohne Aufschub führen sie uns zu ihrem Herrn Gemahl.

Mad. Anbb. (ele ihn mit filler Berzweiflung anhöret) D nein, mein herr, das ift unnöthig —

Siocal. Ich bin von der Nedlichkeit ihres wurs digen Mannes so überzeugt als sie; aber sein eigner Bortheil will die Beschleunigung der Untersuchung. Führen sie mich zu ihm.

Mad. Rubb. Erlauben fie -

Siscal. Madam ich darf mich nicht aufhalten läffen.

117ad. Rubb. Ich habe ihnen etwas zu sagen, das zur Sache gehört.

Siscal. Run dann -

Mad. Ruhb. Der Verlust beträgt 5000 Athlr. — ber Rest ist verschlossen. Der Arzt ist ben meinem Manne — er war erschrocken — sein Leben war in Gefahr — er ist schwach, sehr schwach — verschonen sie ihn mit dem Schrecken ihrer Gegenwart —

Siscal. Herzlich gerne wollte ich, allein -

Mad Rubb. Horen sie weiter. Man weiß ber reits ben Thater und ich will ihn nennen.

Siscal. So ? Geschwind! -

Mad. Aufb. Borber beantworten fie mir eine Frage.

Siscal. Ich erwarte sie —

Mad. Aubb. Salten fie mich fur eine Frau von Chre?

Siscal.

Siscal. Madam —

Mad. Rubb. Ja ober nein?

Siscal. Ja - mein Gott ja!

Mad. Rubb. Glauben sie jum Beispiel, daß ber Drang von Berhältniffen und Begebenheiten, ben sanftmuthigsten Menschen zum wuthendsten Teufel machen können?

Siscal. Ja — aber — ich sehe nicht ein —

Mad. Rubb. Wenn also ein Mensch, dessen Versträglichkeit ihnen stets schätzbar war — auf einmal ein Mörder wird — werden sie ihn hassen oder bestauren.

Siscal. Ich weiß nicht Madam, wie.

Mad. Rubb. Wurden sie ihn bedauren oder - haffen?

Siscal. Bebauern wurde ich ihn, aber ?

Mad. Ruhb. Ja — wurden sie? bedauren? — wurden sie das? — — — Ich entwendete meis nem Manne diese 5000 Athlr. (Pause)

Fiscal. — Madam —

mad. Rubb. Sie wundern sich?

Fiscal. — Madam —

Mad. Rubb. — Lassen sie uns nicht hier ver- weilen — Kommen sie wo ich hingehöre?

Siscal. Mabam, wiffen fie was fie gefagt haben.

Mad. Rubb. Ich weiß - fommen fie -

Siscal. Mein Gott, wie sind sie — wiederholen sie mir — ist es mahr?

Mad. Aubb. Peinigen sie mich nicht långer — fommen sie —

Siscal. Um Gottes willen — sie konnen ben Schritt nicht wieder zurückthun.

Mad. Rubb. Ich weiß es.

Riscal. Ihr Leben ift in Gefahr -

Mad. Ruhb. Ich weiß auch das — kommen sie — ich will mit ihnen gehen. Ich folge ihnen geduldig — sie brauchen keine Wache — wir nehmen einen Miethwagen — und sie liefern mich dem Gerichte.

Siscal. Rann benn die Summe nicht ersetzt werden? Mad. Rubb. Rein —

Siocal. Aber, wollen sie benn nicht erst ihren Mann sprechen.

Mad. Ruhb. Rein. Nur aus dem Gefängnis werde ich ihm schreiben.

Siscal. Wie, sie wollen ihn nicht erst sprechen? Ihre Kinder —

Mad. Ruhb. Nein, nein — ich muß eilen, daß ich sie nicht sehe — kommen sie, sie wissen, daß sie mich nicht schonen können. Ich erleichtere ihnen ihre Pflicht. Kommen sie.

Siscal. Sie muffen diese Aussage vor dem Notarius thun, unterschreiben — er ist da — ehe thue ich feinen Schritt in der Sache.

Mad. Ruhb. Ist das durchaus nothig? Siscal. Durchaus —

Mad. Rubb. Gut, wir wollen bas auf meinem Zimmer in Ordnung bringen — und bann geben.

Siscal. Unglückliche Frau.

Mad. Rubb. Kommen fie -

### Meunter Auftritt.

Secret. Ablden. Vorige.

Secr. (eilig) Ift mein Bater nicht hier ?

Mad. Ruhb. Mein.

Secr. (ben Seite) Auch nicht hier gewesen —

Mad. Ruhb. Rein.

Secr. Ich bin ausser mir! — alle Mittel uns ju retten, schlagen fehl —

Mad. Auhb. Sagen sie meinem Sohne, daß er fliehe — schnell Augenblicks — trosten sie meinen Mann. — Kommen sie mein herr! (sum kiscal etwas leiser) Lassen sie uns die guten Leute zur Ruhe brinz gen (ab)

Secr. Troffen foll ich dich, und habe selbst tei. nen Troft als Verzweiflung.

## Behnter Auftritt.

Seir. Ahlden, Louise, hernach Christian.

Louise. Bist du da? Bringst du uns Rettung? Secr. Ach!

Louise. Reine Rettung? So ist es aus mit uns, wir sind verloren!

Seir. Was macht bein Bater ?

Louise Leidet, und ist dem Tode nahe. Meine Mutter ist in Berzweiflung — Eduard wage ich keine Minute zu verlaffen (Im Kabinet des alten Ruhbergs wird getlingelt) Mein Bater ruft — erwarte mich hier.

Secr. Reine Aussicht — gar keine — unmenschlicher Bater du fturzest sie.

Christian. Ihr herr Vater schieft, sie sollten gleich nach hause kommen und auf ihn warten —

Secr. Auf ihn warten, und jede Minute ist unschäsbar, wie kann ich? — dort — ja ja ich will gleich kommen — (Christian ob)

Louise. (tommt erschrocken aus dem Kabinet) Uch Gott! Secr. Was ifts?

Louise Er will ihn sprechen —

Secr. Wen ?

Louise. Meinen Bruder.

Secr. hat er ihn noch nicht gesprochen?

Louise. Nein, ber Dofter hats verboten. Uch ich zittre vor dieser Zusammenkunft, sie ist meines Basters Tod. Er fahrt zusammen, wenn er nur feinen

Ramen

Namen nennen hort. Ich will ihn rufen, ich darf nicht weit bleiben. — Mein Vater fürchtet sich für dem Jammer meiner Mutter. Geh du zu ihr, und sprich ihr Trost zu.

Seret. Ich soll meinen Vater zu Hause erwarten. Ich darf nicht hier bleiben. Fasse Muth, ich will thun, was Liebe und Verzweislung mir eingeben (ab)

Louise. Der Segen der Liebe begleite dich (ab)

## Eilfter Auftritt.

Christian allein.

Das håtte mir einer vorhersagen sollen, als ich in tas Haus trat, daß es so ein Ende nehmen würde. (schließt den Koffer zu) Wer weiß, wo du noch hinkommst? Wer dich auch auspackt, so redlich mennt er es wahrs lich nicht mit meinem unglücklichen Herrn, als ich.

### Zwölfter Auftritt. Der Doktor. Voriger.

Der Doktor. (kommt aus dem Kabinet) Christian, lasse er das Recept machen. Ich bleibe unten im Hause, und wenn seinem herrn etwas zustossen sollte, so ruse er mich.

# Drenzehnter Auftritt.

Vorige. Auhberg Sohn.

Rubb. S. herr Dottor, was macht mein Bater? Doktor. Er ift matt — fehr matt.

5 4

Rubb.

Hubb. S. Glauben fie daß ber Schreck tobtliche Folgen haben fonnte?

Doktor. Im Anfange war ich sehr besorgt wegen der anhaltenden Krämpfe — sie haben aber nachsgelassen, und wenn keine hektige Gemüthsbewegung mehr nachkömmt (der alte Rubberg klingelt, Christian geht hinein) so glaube ich, daß wir nichts zu befürchten haben. Aber — ich begreife nicht, wie ihr Herr Bater an dem Unglück von einem Schwager so gefährtlichen Antheil nimmt.

Chriftian. ( ju Rubb. C. ) Ihr herr Vater wird gleich hier fenn.

Portor. Er hat mit ihnen zu sprechen — ich werde indes noch etwas im Hause bleiben. (ab)

Rubb. S. (geht verzweifelnd umber)

Christian. (zieht den Schluffel vom Koffer ) Da mein Herr.

Rubb. S. Woju bas? —

Christian. Ihr herr Bater hat es mir fo bes fohlen (ab)

Auhb. S. Er wird kommen — in diesem Les ben habe ich keinen folchen Augenblick mehr zu gewars ten — Er kommt — Gott steh mir ben!

### Dierzehnter Auftritt.

Rubberg Vater (fommt fehr langfam herunter)

Rubb. S. (ficht gur Erbe nieber, und fturst bann gu feinen Juffen) Erbarmen - Bergebung !

Rubb. V. Steh auf - fieh mich an:

Rubb. S. (wendet fich weg)

Rubb. D. Sieh mir ins Geficht!

Rubb. S. (hebt ben Ropf furchtsam auf, und lagt

Rubb. V. Du kannst mich nicht ansehen — fleh so wird von nun an bas Gesicht jedes ehrlichen Mannes dich blenden.

Rubb. S. O Gott!

Rubb. V. Gräßlich bist du mit mir umgegans gen — alle Freuden der Welt vermögen nicht, mir die Lebenskraft wiederzugeben — die du heut von mir genommen hast.

Rubb. S. Weh über mich!

Ruhb. V. Für meine Angst an beinem Rrankens bette, für burchweinte Nächte, für jede Entsagung, für frühe graue Haare — für alle Vatersorgen — hättest du mich heute belohnen können, dann stünde ich hier vor dir und freuete mich meines glücklichen Alters — meines gehorsamen Sohnes — Run stehe ich hier vor dir, mishandelt von deiner Ueppigkeit und jammre über ein dürftiges, schändliches Alter.

Rubb. S. Wahr — Schrecklich wahr! Berfroffen fie das Ungeheuer, das fur alle ihre Liebe mit Undank und Laster ihnen lohnte. Verfluchen sie mich!

Rubb. V. Denkst du das von mir — Ungluckliches Geschopf? — Rein, ich fluche dir nicht! — Wahrlich du bift unglücklicher als ich. Jest leide ich, und leide sehr viel; — aber das wird bald aus senn. Ein hügel fühler Erde über mich, und mein Elend ist vorben — mein Andenken verloschen.

Rubb. S. (einen Andruf des Schmerzens.)

Ruhb. V. Aber du lebst — du follst leben — und deine Kräfte sind gelähmt; du bist uneins mit dir, die Menschen wirst du hassen, sie werden dich meiden, ewig wirst du Frieden suchen — und nimmer sinden. In fernen Landen, weit von dem Grabe deisnes Vaters, wird die Thräne der Verzweissung, auf dürren Boden fallen, niemand wird ihrer achten. Geängstet vom Vergangenen — gequält vom Gegens wärtigen — wird eine kalte fremde Hand deine Ausgen schliessen — Wahrlich, du bist ein unglückliches Geschöpf!

Rubb. S. D! mein Bater - mein Bater!

Rubb. V. Nenne mich nicht so, Unglücklicher! vor wenig Stunden ware mir es nicht um ein Königreich feil gewesen, daß ich sagen könnte: — "ich bin Vater dieses Sohns. " Aber du hast ihn ja von mir genommen diesen Namen. Seh hinaus in die Welt und sen glücklich! — Wir sprechen uns zum letzenmale.

Aubb. S. Jum lettenmale?

Ruhb. V. — Jum lettenmale! — ich werde dich umarmen, dich segnen — du gehst — und mein Gohn ist gestorben.

Rubb. S. Ich soll fie nicht wieder seben?

Nubb. v. — Auf der Welt nicht mehr.

Ruhb. S. Ich soll sie der Schande aussetzen, als ein feiger Bosewicht ein elendes Leben davon trasgen?

Auhb. V. Wenn dir mein letzter Wille heilig ist! Rubb. S. Sie in Retten, mein unschuldiger Baster in Retten! In Retten der Schande, die ihm sein Sohn —

Ruhb. V. Ich will es so! Es ist die Bedingung meiner Berzeihung. — Deine Sachen sind gepackt. Nimm die Post, in zwölf Stunden bist du über die Granze. Hier nimm dieß Geld — Es ist mein letztes — und nun geh — komm nie wieder hieher. — Sen meinetwegen unbeforgt! Der König ist gnadig — ist mir immer gnadig gewesen, er wird mich schonen.

Aubb. S. Ich fann nicht — ich fann nicht —

Ruhb. V. Alle Freude die mir Gott bestimmt hatte — gewähre er dir. Wenn du jezt von mir gehst — sehen wir uns nicht wieder — es sind die letzten Worte deines Vaters — ehre sie!

Rubb. S. Sie find mir heilig!

Ruhb. V. Du gehst in Verzweislung von mir. Dein wartet vielleicht ein elendes Leben. — Lege deine Hand nicht an dich selbst. Versprich mir das — (Ruhb. S. wendet sich weg) Unglücklicher versprich es!

Rubb. S. Ich verspreche es.

Ruhb. V. Und so musse dich Gott in deiner letzen Stunde verlassen — wo du nicht hältst, was du versprachst. Ich vergebe dir, ich segne dich. Ich drücke dich mit Lodesangst an mein Herz. Ich bitte Gott, daß er dein Vater sen, wennt ich nicht mehr bin, daß er — daß (er wird ohnmächtig)

Rubb. S. Vater, mein Vater! — zu Sulfe — um Gottes willen zu Hulfe! —

## Fünfzehnter Auftritt.

### Vorige. Louise.

Louife. Mein Bater — o Gott mein Bater — (fie fegen ihn auf einen Stuhl)

Rubb. S. Er ift tod — Weh über mich. heis liger — mit Segen gegen beinen Morder, giengst bu aus der Welt —

Louise. Er bewegt sich — er lebt! Gott sen Dank er lebt!

Rubb. S. D Gott — du gabst ihm bieß Leben nicht wieder, — um ihn in Schande sterben zu lassen.

### Sechszehnter Auftritt.

Porige. Madam Nuhberg. Secretair Ahlden. Obercomm. Ahlden.

Obercomm. Der Bube an seinem Halfe - fort von ihm!

1 Mad. Ruhb. Armer unglücklicher Martyrer, Louise. Er lebt liebe Mutter.

Obercomm. Fort mit dem Buben (er schleubert ihn weg)

Secr. Mein Bater - mein theurer Bater!

Rubb. S. Retten fie meinen Bater! Ich fiebe ihre Barmherzigfeit an, um Rache gegen mich.

Obercomm. (hart) Die will ich nehmen - bare um fomme ich.

Mad. Aubb. Darum führten fie mich guruck — barum anderten fie meinen Borfatz — Zeuge foll ich fenn, wie fie uns gertreten, unfrer Noth spotten.

Obercomm. Sie sind nicht hulflos. Suchen fie nur ben ihren vornehmen Freunden.

Secr. Mein Bater!
Louise. Schonen sie uns!

Obercomm. Sie opferten ihnen ja Vermögen, Ehre, Vaterfreuden, Glück und himmel auf. Fünfstausend Athlr. tonnen sie jezt vom Verderben retten.— Es ist eine Summe, die vielleicht eben jezt auf ihren Spieltischen liegt. Gehen sie, suchen sie doch ihre Hulfe!

Mad. Ruhb. Unmensch!
Ruhb. V. O mein Herr!
Secr. Mein Vater!
Louise. Uch Gott!

Rubb. S. Rur gu, mein herr. Ihre Graufama feit ift mein Troft. Ich, ber Morder eines theuren

Vaters soll fren ausgehen? Dulben sie das nicht gerechter Mann! — Geben sie mich an; oder haben sie bereits ihre Pflicht gethan?

Obercomm. Ja herr, bas habe ich.

Louise. D Gott!

Mad. Nubb. Ich unglückliche Mutter!

Ruhb. V. Herr, ich fordre mein Kind von ihnen. Obercomm. Und ich Herr, fordere von ihnen Rechenschaft für eine Seele, deren Bildung ihnen Sott anvertraute. — Da steht er, das Opfer von Maximen und Weiber-Erziehung. Jezt soll er hingehen in Freysheit und vervollkommen sich zum Bösewicht, und vollenden als Selbstmörder! Elend, Schande und Verzweislung, sind die Folgen eurer Erziehung. Und du — Mensch! weißt du es wohin du sie gebracht hast? Deine Mutter wollte sich als Thäterinn angeben. Ich hielt sie zurück.

Mubb. D. Meine Frau!

Muhb. S. O ich Ungeheuer — meine Mutter!

Obercomm. Auf allen Seiten Elend und nirs gends Rettung.

Mad. Ruhb. Rettet euch — rette bich unglücks licher Mann!

Louise. Fliehen sie mein Bater!

Secr. (geht im Sintergrunde heftig auf und nieder)

Obercomm. Es ist zu spat, meine Veranstaltung macht die Flucht unnütze —

Secr. Mein Bater — ben dem Andenken meiner Mutter beschwöre ich sie!

Aubb. S. Erbarmen für meinen Bater! Louise. Um Gottes willen Erbarmen!

Obercomm. Die Thuren eurer vornehmen Freumbe find verschlossen — es eckelt ihnen für eurer Noth. (mit großer hatte steigend) Mich habt ihr verkannt, vielleicht verachtet, meiner altväterischen Sitte verspotsspottet. — Meinen Sohn haben sie für ihre Tochter nicht gewollt — nun will ich ihre Tochter nicht sür meinen Sohn — (Me drücken in willsührlicken Worten Versachtung aus) Mein Sohn soll ein reiches Mädgen henzathen — ein Mädgen — (er wirft einen Geldsach hin und umarmt Louisen) — die allenfalls einen unglücklichen Vater auslösen kann. (Alle erstaumen lebhaft in einzelnen unarticulirten Könen, aber niemaub spricht) Ja ich wäre gern schuldenfren gestorben — es soll nicht senn Rundie Schuld wird mir Gott mit Wucher versehen!

Rubb. S. Engel der Rettung!

Mad. Aubb. Ich fann ihnen nicht banken - ich bin auffer mir.

Obercomm. Komm mein Sohn, dir bin ich diese Belohnung schuldig gewesen. Deinetwegen habe ich selbst von Juden und Christen geborgt. Du warst immer ein guter Sohn, ein gehorsamer Sohn, ein steißiger Bürger — Gott wird dir gute Tage geben, dich segnen, und ich segne dich auch.

Rubb. V. Mann! sie retten mich bom Ber-

Obercomm. Die Kur war etwas hart — aber auch ein boser Schaden. Junger Mensch, für ihn will ich sorgen — fort muß er, das versieht sieh. Aber ich will ihm schon Austunft geben. Apropos — ich höre das Fräulein hat ihm eine Necreation geschickt — die gebe er mir — im Ernst gesprochen — die gebe er mir. (Ausb. S. giedt ihm die 20 Louisd'or) So, die will ich dem Fräulein Jesebel persönlich zur schuldigen Danks sagung restituiren und noch ein Paar Wörtchen in Kauf! Run, laßt die Köpfe nicht hängen — sonst gehe ich fort.

Rubb. S. O mein herr, Dank ift von mir Unglücklichen zu wenig — Aber Gott sen mein Zeuge —

Obercomm. Meiner gegen ihn an jenem Tage, wenn er nicht ein braver Kerl wird! — Run bitte ich euch, nehmt ihn wieder unter euch auf! Ehre er eine edle Frenheit, bleibe er ben seines gleichen — sen er redlich gut und froh — und wenn ich schon lange vermodert bin — sage er seinen Kindern, daß sie es auch so machen — und trinkt ein Glas deutschen Weins zum Andenken des alten Obercommissairs.

En be.

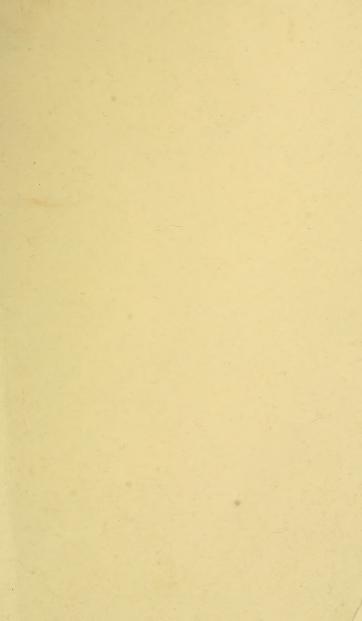

